









### DUE DISCORSI

INEDITI

### ENNIO QUIRINO VISCONTI

CON ALCUNE SUE LETTERE
E CON ALTRE A LUI SCRITTE

CHE ORA PER LA PRIMA VOLTA VENGONO PURBLICATE







IN MILANO
PER GIOVANNI RESNATI

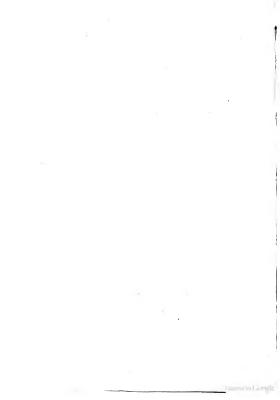

#### GIOVANNI RESNATI

......



Dopo di aver sempre avuto parte nella pubblicazione fattasi gli anni addietro in Milano delle Opere di Ennio Quinino Visconti, e singolarmente dei quattro volumi delle Opere varie italiane e francesi, dei Monumenti scelti Borghesiani, dei Monumenti Gabini, e del Museo Worsleyano, non ho giammai perduto di vista questo egregio autore, affine di poter presentare al mio paese, che pure abbonda di amatori dei buoni studii, alcuni suoi scritti che non avessero peranco veduta la luce, e meritassero di non rimanere sconosciuti. Ed ecco che la gentilezza del ch. sig. Felice Bellotti (da cui i dotti possono aspettarsi quando che sia l'intero Euripide fatto italiano, essendo noto ch'eali ha oramai compiuto il suo lavoro, e condotta così a termine la stupenda versione di tutte le greche tragedie) col donarmi due Discorsi del Visconti, da lui fatti copiare dall'originale che trovasi nella Reale Biblioteca di Parigi, mi mette in grado di accrescere con essi il tesoro delle cose inedite o rare di quel sommo archeologo e letterato che vennero di già riunite nella Collezione milanese.

Quello che il Visconti pensasse della tragedia Alfieriana poteva vedersi nella sua Lezione Academica sulle

(\*) OPERE VARIE, tomo II, pag. 458 e segg.

dichiarazione.

Ai due Discorsi di cui qui è parlato, e che formane in certo qual modo la prima parte del volumetto, seque una scelta di Lettere. Le prime quattro sono del Visconti: e tra queste le scritte al Canova mi furono mandate in dono dalla cortesia di un mio amorevole che per suo uso le aveva trascritte. Di quella all'ab. Gio. Girolamo Carli ebbi la copia dallo studioso raccoglitore d'autografi, il sig. Onorato Porri tipografo-librajo di Siena e mio buon amico. Le altre sono tratte dal carteggio originale de sapienti di varie nazioni col nostro grandissimo archeologo; e vennero in mio possesso, per la cessione che a me ne fece il ch. sig. Cavaliere Sigismondo Visconti, insieme colle altre di quel carteggio cadute in sua mano per la eredità del suo illustre qenitore. Non dubito che i nomi di chi dettava queste Lettere, e quegli a cui furono scritte, oltre diversi punti di erudizione che vi sono trattati, ed il legarsi che alcune di esse fanno con altre qià pubblicate nei volumi delle varie Opere di Ennio Quirino, non debbano renderle sommamente gradite.

lo poi, siccome feel in tutii i volumi ai quali ho particolarmente reporatureo dello (peer Viscoutee, ho avuta cura che la corresione risectire estatta, e spombra di quagli esconi, che la vostrici dei cantuter, la imperiala de copieti, e la natura della materia, potevano facilmente lasciar trascorrere nella stampa, quando nel-Ebilitor fusero ventute meno la diliparta e la volonti di fur bene. Di ciò to spero che il colto Pubblico vorris ertribiurio colli tutatte nua benevolente.



## PARAGONE FRA L'ANTIGONE

TRAGEDIA DI SOFOCLE

E ÓSETE

VITTORIO ALFIERI

DISCORSO

Nor minimal markets deter, veriges prace Asso deserve. Heres, ad Piore., v. 186 Il testo di Sofocie di cui si è fatto mo nelle citazioni, à quello di Bruzch. — Quanto all'Anigono dell'Alferia, avertati che il confronto è fatto di Vicconi ralla prina relizione, cioè en quella di Siena del 1983 per Pazzini e Cerli, la quale direntifica in più looghi dalla acconda che il grande Artigiano dicele poi fuori in Parigi di tutte te ser Tragedie coi trechi del Diòci.

L' Enstons.

Chinnque legge la bella tragedia del conte Alfieri intitolata l' Antigone, per poco che sia versato nell'antica letteratura, non può far a meno di non tornarsi alla memoria la tragedia di Sofocle sullo stesso argomento, anzi di sentirsi trosportato a volerne fare il paragone per poter meglio decidere col confronto e del merito del nostro Tragico italiano e dello stato della moderna tragedia. L' Antigone fu uno dei più applanditi drammi di Sofocle, principe del greco teatro, che gli meritò in guiderdone dal popolo d'Atene, quell'inappellabil giudice del bello, nna luminosa magistratura (1). Sarà sempre gloriosa impresa pel conte Alfieri l'esser entrato in arringo col Tragico ateniese, e l'esserseuc disimpegnato con tanto plauso quale fu quello che la sua Antigone ottenne sulle nostre scene.

Spero per altro, compagni ornatissimi (\*), che na accurato confronto de' due drammi sarà per voi un trattenimento interessante, e che meglio soffrirete il mio discorso in grazia dell'argomento.

(1) Vedasi l'argomento d'Aristofane grammatico all'Antigene.

(\*) Se il Visconti abbia affentiramente letto e qualche dotta adunanta questo uso discorpe, ovvero s'ei son revase fatto altro che prepararlo a tal nope 3 e quele fotta nel prime case qualta adantana, non apprable al presente indicarri, e fore'anche sarchie instile volerlo indagare.

#### PARAGONE TRA L'ANTIGONE DI SOFOCLE Ecco dunque l'Antigone di Sofocle.

Alla prima scena, Antigone chiama fnor della porta di casa la sorella Ismene, per tener seco lei un discorso che non vorrebbe palese ad altri. Le chiede se la nnova legge di Creonte le è nota; e sulla negativa di lei, le manifesta ehe il re ha vietato di seppellir Polinice, perchè nemieo; poi l'interroga come sia disposta a rispettar tal decreto. Ismene, eh' è d'un carattere dolee e timido, le risponde ehe non v'è da esitare sul partito da prendersi, e che altro lor non conviene che soffrire e tacere: l'animosa germana, risoluta di trasgredire la legge, usa con lei di forti rimproveri. Ismene le risponde che ha l'animo assai fervido in rigide eircostanze (2); ed essendosi invano provata a dissuaderla, la lascia incamminarsi alla impresa. Questo è il prologo della tragedia. Immediatamente appresso entra il Coro de' Tebani, e canta una canzone lirica sulla fuga degli Argivi, sul gusto presso a poeo di quella eha si canta nella Betulia di Metastasio, eccetto che lo stile n'è men naturale. anzi molto ardito. Entra poi Creonte in scena, che ha radnuato sulla piazza il consiglio de' Seniori e principali della città, a' quali per dare un saggio del suo modo di governare, e del suo zelo per la patria, onde guadagnarsi la confidenza del pubblico, manifesta la legge di lasciar Poliniee insepolto, quantunque suo nipote; legge, verso la quale il consiglio nsa pinttosto acquiescenza che approvazione. Inculeando il re ehe sia pensier loro di farla osservare, il consiglio prende queste parole materialmente, e gli risponde: Che ciò non è incumbenza per loro ehe son vecchi; e il re si spiega ch' egli chiede soltanto che non favoriscano i trasgressori.

(a) Solocle, Antigone, v. 88. Drouge int prepriet appliet Freq.

In questo ecco un unuzio, ed è un de' custodi appunto apposti al cadavere. Incomincia la sua ambasciata con una specie di ridicolo sulle parlate di simili nunzii, tanto costumati nelle antiche tragedic ; e siccome questi soglion preporre al discorso, d'esser anelanti per la fretta di portar la novella, dice egli all'incontro che non comincerà con simili espressioni, perchè ha molto tardato, e spesso è tornato indietro per timore di dargli sì fatta notizia. Cresce la curiosità di Greonte, e il nunzio dopo molte ambagi gli viene a dire che al far del giorno han trovato il cadavere di Polinice coperto di poca terra, o pinttosto di polvere, come gettatagli sopra in gran fretta : che ciò è stato cagione di scambievoli rimproveri fra le guardie; ma che poi conoscendo che conveniva darne parte al re, e ognuno scusandosene, han gittato le sorti, che son cadute sovra di lui. Il Coro, ch' è l'adunanza de' vecchi , mostra subito di sospettare che ciò sia miracolosamente avvennto; ma Creonte l'interrompe con aspre parole, mostrando l'incongruenza di credere interessati gl' Iddii a pro di chi voleva incendiare i loro templi, ed empir di strage la patria. Immagina che l'attentato venga da persone non ancor bene a lni soggette, contro le quali sembra ch' egli abhia voluto dirigere questa prova d'autorità. Sospetta che i custodi siano stati corrotti, e minaccia loro morte e tormenti se non trovano il delinquente. Il ppnzio l'interroga se tal pnova l'ha pnnto nell'animo o nelle orecchie soltanto? Il re chiedendogli , a che tal dimanda? ei soggiunge ch'egli non l'ha offeso che nelle orecchie col suo racconto; chi l' ha punto nell'animo è solo il reo. Finalmente avendo invano cercato scusarsi del sospetto, se ne parte, dicendo che, si scopra o no il trasgressore, giacchè gli è riuscito sua disapprovazione. Il re s'adira; sospetta della complicità della sorella Ismene, c' ha veduta poc' anzi quasi fuori di se; segni, com' egli dice, d' un meditato delitto; dà ordine che se gli presenti. Segue il contrasto con Antigone, secondo l'uso de' tragici greci, un verso per ciascuno. Si presenta Ismene, e l'amor della germana la persuade a farsi complice della trasgressione; ma la sorella la rigetta a la rimprovera, ed ella non ha tanto spirito da render la sua complicità verisimile. Il re stesso soggiunge che delle due fanciulle una è stata sempre inconsiderata, l' altra lo vuol divenire in quel punto: mostra la sua risoluzione di condannare Antigone a morte, e rappresentandogli Ismene che la salvi come sposa promessa al suo figlio Emone, risponde duramente « che sono arabili anche « i campi delle altre (3), e ch' ei non ama, che i figli « abbian cattive mogli ». Qui Antigone non può far a meno di non esclamare: « Mio caro Emone, quanto poco ti ama tno padre!». Creonte ordina che le donselle si custodiscano, e il Coro dà riposo all'azione con un' altra ode, in cui si deplorano le fatali sventure della famiglia reale, e si attribuiscono a qualche nume sdegnato, che fa sembrar virtù il delitto ai mortali che ha risoluto di perdere.

Qui compariec Enone sulla scena, a dopo aver protestato la sua rassegnazione alle paterne dispoisioni, sente dal re tutti i motivi che l'indocono a dar moste ad Antigone, i quali non sono spregeroli, secondo il parere del Coro stesso, e si riducono tutti alla nocessità dell' osservar le leggi in qualanque socicità civile. Emone asggimente non si oppose alle massime del padre, ma gli insinae un nocessario

(3) V. 569 dauerper yap yaripur liei gun.

riguardo da aversi all'opinione pubblica, cha mal vedeva la condanna d'Antigone, anzi ne approvava l'impresa. Creonte insiste nella sua risoluzione, rimprovera la sua passione al figlio, si viene ad una lunga alterezzione d'nn verso per ciascuno, in fine della quale Emone prorompe in questa minaccia, che « per-« dendosi Antigone, perderà qualche altro con lei ». Il re va in furia; Emone parte minacciando; e quegli dà ordine che la sola Antigone si chiuda in un sepolero, scavato a posta sotterra, con tanto di cibo quanto hasti perchè la città dal crudel atto non resti contaminata; e qui si lascia trasportare ad una empia espressione, cioè: " Che s' avvedrà bene Antigone quanto sia inntil fatica l'onorare gli dei de' morti ». Il Coro comincia un canto sulla forza dell'amore, che resta interrotto dalla comparsa d'Antigone, che va al sepolero. La regia fanciulla si lamenta della sna sorte, in maniera assai adattata al sno sesso, ma insieme al suo carattere : questa parte è tutta in metro cantabile, e il Coro le risponde. Sarebbe nel sno genere eccellente, toltone un paragone che fa Antigone di sè stessa con Niobe assai mal a proposito, il quale è motivo al Coro di fredde e inopportune risposte. Finalmente Creonta affretta il supplizio; Antigone fa di sè nna tenera apologia fondata sull'amor fraterno, e va a morte. Il Coro in una cauzone lirica va rammentando gli esempj che somministra la favola di persona rinchiuse vive.

Un novo personaggio ecco si presenta in scena, ed è il cieco Tiresi col suo condottiere, che si fa innanzi a Creonte, e impiega tre versi a dire che vengono in due ma colla vista d'un solo, perchè i ciechi han hisogno di guida. Il re lo riceve e lo ascolta; all vecchio indovino espona i cattivi auguri intesi da

lui nelle strida e nel volar degli uccelli, e quelli osservati dalla sua guida ne' sagrifizi da sè ordinati. Creonte risponde subito amaramente, che non speri di mercanteggiar su di lui : « Non è la prima volta che voi altri indovini (egli diee) avete fatto mercimonio di me (allude forse alla morte del figlio Meneceo) (4); ma io vi dico che, merehiate pure l'elettro di Sardi e l'oro dell' Indie, questo cadavere perciò mai non seppellirete ». Il vate s'adira; e dopo essersi ambidne cambiate delle male parole, come quel che dice il re, che i profeti sono una razza di gente avarissima (5), e simili, Tiresia prima di partire fa un terribile vaticinio, in cui minaccia a Creonte mille funeste avventure, se non libera la donzella, e non dà al morto gli nltimi onori. Creonte, partito che è l'indovino, resta alquanto sospeso e turbato dalle ndite minaccie, indi col suggerimento del Coro, prima esita e poi eede, e s' invia per esegnir il suo nnovo consiglio; e il Coro canta un inno a Bacco, col quale lo invita a espiar la città resa abbominevole agli Dei per l'insepolto cadavere e per la viva sepolta. Già la tragedia corre alla sua catastrofe : aspettavamo che il pentimento di Creonte fosse tempestivo, ma egli, come un nunzio al Coro lo manifesta, ha potnto bensì dare il rogo e il tamulo al morto, non però la vita alla sepolta. Patetiea è la descrizione dell' avvenimento, come il re sente le grida del figlio, come all'aprir della tomba vide Antigone sospesa e strangolata ancor palpitante, Emone disperato che l'abbraccia; come questi alla vista e alle preci del padre si volge, e gli sputa in faccia, poi

<sup>(4)</sup> I Commentatori e gli Scoliasti non hanno avvertito questa

<sup>(5)</sup> V. 1055.

impugna uno stilo per trucidarlo; come il re sfugge dal colpo, e lo sconsigliato figlio uccide sè stesso. Accorre la regina Euridice alle strida del popolo, e sente ella stessa la funesta narrazione del nunzio, poi parte dalla scena senza dir nulla : questo silenzio intimorisce il Coro, ma ecco Creonte disperato col cadavere del figlio Emoue. Meutre si duole della sua improvvisa e meritata sventura, sopravviene na altro nunzio, che gli dà unova che la regina per lo dolore si è uccisa; e gli vien presentato quest' altro cadavere. Creonte si duole, si dispera, desidera morire. Il Coro chiude il dramma con due riflessioni; la prima, che il consiglio è il principio della felicità, e ciò si riferisce ad Antigone mal consigliata in trasgredire la legge; la seconda, che non conviene commettere empietà nelle cose de nami, e ciò si riferisce a Creonte, che porta la pena del suo disprezzo per le anime de' morti e pe' numi infernali.

Fin uni l'Antigone del Poeta greco: presentiamoci quella del Tragico italiano. Apre la scena un personaggio che nella tragedia greca non compariva ; questi è Argia, la vedova di Polinice, che sola e di notte tempo è entrata in Tebe, dopo un rapido viaggio, per ottener le ceneri dell'estinto marito. Incomincia con un nobile e patetico monologio, che resta interrotto dalla presenza d'Antigone, la quale esce notturna dalla reggia, per dar rogo e tomba al fraterno cadavere. Anche Antigone manifesta in un altro monologio il suo disegno e le sne circostanze: Argis la riconosce alla voce, simile a quella di Polinice, e se le fa innanzi (6). Qui siegue l'agnizione delle cognate. Argía apprende la legge degli insepolti, vuole esser

(6) Alfieri, Antigone, atto I, v. 34, 58, 88 e seg.

compagna ad Antigone oell'impresa: questa nel principio ne la dissoade, poi conoscendola coraggiosa abbastanza e degna del rischio, la conduce con sè a dar il rogo al cadavere. Nel sceondo Atto compariscono Creonte ed Emone: due caratteri così diversi fanno un bel contrasto. Emone procura d'indurre il padre a coocedere al dolore d'Antigone il cadavere di Polinice; il padre gli fa abbastanza comprendere, che la legge degli insepolti noo è che ona insidia per far cadere Aotigone in delingoenza, e così disfarsi di lei ch'è l'unica in Tebe ad aver diritto allo scettro. Ed ecco sopravvengon le guardie colle due prigioniere, che han dato alle fiamme il cadavere di Polinice. Antigone si vanta coraggiosa dell'impresa; Argía si dà a conoscere, e se ne dichiara altamente complice, nonostante gli sforzi d'Antigone per salvarla. Il re le farebbe esegnire sul punto, ma Emone prega il padre che sospenda, perchè dee dirgli assai cose ed importanti. Creonte le riserva al di seguente i intanto in carcere distinto son eustodite. Nel terso Atto, Emone espone al re i riguardi che debbonsi avere ad Antigone, ed il rischio che v'ha a farla morire. Il padre gli spiega più chiaramente i suoi fini tirannici. Emone mostra che Antigone non si cora del trono, e ch'egli stesso, per cui solo Creonte tanti delitti imprende, a questo costo il dispregia. Gli parla del suo amor con Antigone, e tanto s'adopra che il re pensa ad un mezzo termine, qual è quello di dar Aotigone pe isposa ad Emone, e così conciliare la passione del figlio colla ragione di Stato. Emone prevede troppo chiaro il rifinto, per la parte che ha avoto Creonte nella strage e nelle disgrazie de' parenti d' Antigone, ed Antigone stessa chiamata, gliclo conferma. Il re le dà tempo a risolvere sino al noovo giorno, intanto

lascia Emone a persuaderla. Il principe loda la risoluzione generosa della sua Antigone, ma cerca con molto artifizio che procuri almeno di guadagnar tempo. Antigone non vuol serbar misura, anzi gli fa comprendere che l'amore che prova per lui è un altro motivo perchè abbia cara la morte.

Il quarto Atto incomincia colla scelta che fa Antigone della morte sull'interrogazione del re: questi vuol mandarla sul punto all'apprestato palco (7); ma sopravviene Emone colla nnova che Tesco ha sposata la cansa delle vedove d'Argo, e viene a chiedergli i cadaveri Argivi. Creonte si ride della minaccia: dice che contenterà Teseo, che nulla gli cale degli insepolti, parehè Antigone pera; Emone gli rappresenta ch'egli non è per sopravvivere ad Antigone, che Tebe non la vedrà morir su d'nn paleo senza sollevarsi. Bene, dice il re con amara ironia, non vada al palco, ma sia viva sepolta in nna tomba (8). Qui crescon le smanie e le minaccie d'Emone: Antigone gli rammenta il rispetto dovnto al padre; questi se la fa tor d'innanzi, poi dice al figlio che potrebbe assicurarsi di lui, ma che si fida del suo gran core (9). Emone parte risoluto: Creonte pensa che il suo fidare scemerà il furore del figlio (10); poi chiama Argia a cui concede la libertà e l'urna del marito, per timore, come è chiaro, del re d'Argo suo padre; e siccome Argia si lamenta che debba perire la sua compagna, Creonte più non le bada, e vieta che rivegga Antigone, ordina che al far del giorno si conduca fuori di Tebe, e la fa allontanare.

<sup>(2)</sup>Alto IV, v. 21. (8) Atto IV, v. 64 e seg. (a) Atto IV, v. 154 e seg. (10) Atto IV, v. 160 e seg.

Al quiuto Atto, non ostante la contrarietà del re, s'incontrano le due principesse; una accompagnata fuori di Tebe colle ceneri di Polinice, l'altra guidata al sepolero. Quest' incontro è motivo d'una hella scena, la quale termina col sopravvenir di Creonte che le fa separare; ma in luogo di mandar Antigone al campo, per timor di tumulto, la fa rientrar nella reggia, dando su di lei secreti comandi ad Ipséo. Ecco sopraggiungere Emone con mano armata. Il re in affettata tranquillità gli dice, che ha già liberata e coutentata Argia, e ha fatto rientrare nella reggia Autigoue, che già s'incamminava al supplicio, seguo evidente del suo cangiato consiglio. Corre Emone a rivedere l'amante, ma il re ne offre allo sguardo l'insanguinato cadavere; Emone furioso stringe la spada per uccidere il padre, ma tornato in sè, l'immerge nel proprio seno. Creonte resta atterrito e confuso dal funesto spettacolo.

Quota à l'espositione dalle due tragedie. Vi contentrerte di acculte lum it filiassioni au l'oro confronto. Per ridurre da alemi punti di vista le osservazioni, mi serriro dalle cinque divera parti, d'issamina Aristolle nella tragedia; favela, cioè, costumi, locuzione, discorno e apettecole (vi), lascimola di sesta, ch'è la musica, la quale non può avere l'uoço. Per evitare le rigettioni, non dividerè espresamente le riflessioni concernanti questi vari oggetti, ma le andrò intrecciando, como cedarmo in acconcio al discorso, e come lo suggerirà l'ordine stesso delle szioni. — In primo loroco la favola de code demania fistato diversa.

<sup>(11)</sup> Aristotile. Poetica, pag. 5 post., edizione degli eredi Gionti. Firenze 1564. µiósz xud üón, xad diáte, xad diávsta, xad čibte, xai µadomotia.

Nel greco, Creonte non ha nessun interesse nella morte d'Antigone; egli ha pubblicata una legge dura bensi, perchè tale è il suo carattere, ma dettata solo dall'amor della patria. Antigone all'incontro pel violar della legge, trasgredisce i doveri di cittadina; tutta la condotta del dramma prova che il poeta ha voluto scusare, non però lodare la sua andacia. Nel dramma italiano, Antigone sarebbe per diritto la regina di Tebe: Creonte non gode che d'una usurpeta autorità, ed ha emanata la legge a solo fine di sorprender la principessa in delitto, e torsi una rivale allo scettro. Sembra in ciò da preferirsi il dramma greco come più morale. direi ancora come più teatrale; perebè Antigone e Creonte han quella mistara di virtù e di vizio che Aristotile chiede ne' personaggi tragici per più interessare gli spettatori (12). Ma le leggi d'Aristotile sono presso alcuni sereditate al par di quelle di Creonte, e in questo particolare abbiam troppi esempli di trasgressioni felici.

Abbissos sella tragelia tuliana, invese della sorella Abbissos, les cognata Apie, la ciù il cuero d'Antigina, lissues, la cognata Apie, la ciù il cuero Alferia la seguilo Stania (cil), che la fi incontrare nul campo praso al cadarve di Fonince, Coi pre serbar naglio le unità si fa giangere in Tele, non consuperole della legge degli insepubli; a per risparnio di personaggi se l'è allontanato il solo Menete, che il potta bisnica i svan lasciato per decora d'una vedorella reale. Abbismo acquistato o peruluto un'i cantinucato?

Il tenero monologio d'Argia, con cui si apre il dramma, l'ornato d'una agnizione aggiunto al pro-

<sup>(12)</sup> Aristotile. Poetles, p. 13 citata aditione (13) Statio. Tebaide, lib. XII.

logo della tragedia, la belleza della seena fra le due cognute, qu'è and primo Arta, fina menbrare la musicione assai vantaggiosa. Dell'altra parti il personaggio d'd'imanen faceva ma bella oppositione a quello d'Ante d'imanen faceva ma bella coppositione a quello d'Ante dereza dell'altra; qu'in primo de la tragedia greca per far conoscere ad Antigone il rigido no dovere. La seena, in esi l'ismen avou farira complica della greca mane già convista, è più interessante e più bella del contrato d'imile l'art Antigone e Arrig; il dispetto insieme e la compassione compariscon nelle risposte della greca Antigone d'Arrig; il dispetto in sieme e la compassione compariscon nelle risposte della greca Antigone.

All'incontro, nella trapedia italiana Argia è un personaggio menmente espicolico, non serre quasi cie ad abbilli: il prologo, e poi resta eccito a forza nella trapedia. Anal' Fargia noa è ele man ripetitione di carattere d'Antigone, quel che dice e cente l'una, direbbe a sentirobhe anche l'altra: comma e il modo di pensare si operare. Curatteri simili a corderabber più con a di questa contratteri simili a corderabber più con e di questa cola trapedia. Non aspettavano certamente un interfoctore superfino in un dramma di soli quattro personaggi.

Abbiam detto che il carattere d'Argia è il medesimo di quel d'Astigone; ma l'Astigone del conte Afficinon è la stessa di quella di Sofocle. L'Antigone italiana è un prodigio di magnaminità e di forteza: questo suo carattere fiero e insoluto si cunnotica assi bene in quella bella espressione earatteristica quando viene esortata da Emone a deludree il re:

Tiranni, il sai (14).

(14) Atto III, v. 254.

L'Antigone di Sofocle è fatta andace dalla forte passione che ha pel fratello e dalle sue disgrazie, ma conserva pare qualche cosa della debolezza del sesso. Il sno carattere virtuoso e fermo sì, ma non feroce, si vede dipinto in una bella espressione anch' essa caratteristica, quando risponde a Creonte, che le dimostra la ginstizia di maltrattare così il cadavere d'un nemico: « Son nata per secondar gli altri nell'amore, ma non nell' odio (15) ». L' Antigone del conte Alfieri ha dunque un carattere più brillante, quella di Sofocle è certamente più verisimile (16), e più compassionevole.

Nell'Antigone del conte Alfieri mi sembra estremamente bella la sua risoluzione di morire per non poter superare l'amore che porta ad Emone, figlio del distruttore della sua famiglia, e l'accenna più d'una volta con somma energia e tenerezza.

Riguardo all'amore di questi dne personaggi il Tragico greco mi sembra che abbia avuto gran torto di trascurare una situazione tanto interessante, qual è quella d' Antigone con Emone. Nella tragedia greca questi due personaggi non compariscono mai insieme. La tragedia italiana è esente di tale ommissione.

Per non lasciare il personaggio d' Emone, ha questi nella tragedia italiana qualche vantaggio : la sua artifiziosa parlata nell'Atto terzo, colla quale tenta piegare Antigone a qualche partito, val bene l'affettata sommissione al padre, colla quale incomincia la sua parte nella greca tragedia.

<sup>(15)</sup> Sofocle. Antigone, v. 523. ouro: overyeur, alla ouppelier

<sup>(16)</sup> Aristotile. Poetica, p. 16, cit. edis. all' cux apportes yvenini to despeiar i Serviv civat. " Non convienc alla donna - esser coraggiosa o fiera ».

Checchè si dica Aristotile (17) in disapprovazione del tentato parricidio d'Emone, mi sembra che il conte Alfieri abbia saggiamente trasportato questo incidente nella tragedia italiana come tragico a maraviglia e caratteristico, e che accresce l'orrore e l'effetto della catastrofe, che dee esser più terribile per C reonte, veggendo in quest' atto quali sono stati verso

di lui gli ultimi sentimenti del figlio.

Eccoci finalmente a Creonte. Abbiam già notata la differenza che si trove in questo personeggio nelle duc tragedic. Qui è da osservare che il Tragico italiano gli ha dato un cieco trasporto per Emone che finge suo unico figlio, e ne dà una prova col lasciarlo sempre in libertà aoche dopo le sue più imprudenti minacce. In altro easo l'accortezza di un tirauno non si sarebbe contentata del freno della sola generosità; troppo debole per un amente disperato, quando con un salutevole arresto potea prevenire ogni tumulto. Ora Creonte così disposto d'animo, non viene ragionevolmente al partito di far morire Antigone. Egli sa che la principessa ama il figlio, ed ella stessa il coufessa (18): potrebbe comprendere che il sno rifiuto è pinttosto effetto della importunità delle circostanze nelle quali si propose la scelta, e se Antigone ama morire per torsi al contrasto della sua passione per Emone, è certo che, se resta in vita, vi soccomberà; e giacchè la sola mira di Creonte è d'assicurare al figlio lo scettro, la via più sicura è quella di placare Antigoce, non di perderla. Emone medesimo gli fa comprendere come può ammollire il tempo i duri scotimenti di questa donzella reale (19). In ciò il

<sup>(17)</sup> Aristotile. Poetica, citate edizione , pag. 15 e seg (18) Atto III , v. 192 e seg.

<sup>(19)</sup> Atto III, v. 130 e 1ek-

Creonte italiano mi sembra alquanto inconseguente, dove il carattere del greco è la stessa natora, e la sua condotta la più verisimile. E qui l'incostaora del Creonte italiano sulla maoiera della morte d'Antigone, che cangia sino a tre volte, e che forma quasi tutto il nodo della tragedia, m'apre il campo a fare il coofronto dell'economia delle favole. Ancora in ciò mi sembra ehe il conte Alfieri resti molto al di sotto di Sofoele, e per artifizio teatrale, e per naturalezza di condotta. Nell' Antigone di Sofoele, lo spettatore resta sempre sospeso, e questa sospensione l'interessa maggiormente nello spettacolo. Gli accidenti si siegoon Γ un Γ altro , contro Γ opinione παρά την δίξαν (20) , come vuole Aristotile, artifizio che dà molto di vezzo a qualunque rappresentanza. Teme al principio lo spettatore che Antigone sia scoperta nell'attentato, e sappiam dal nonzio ch'è il delitto palese, ma non il delinquente: spera allora che più non si scopra, ed ecco che il sno dolore l' ha tradita, cosa verisimile nel carattere dell' Antigone greca, ed è arrestata. Dopo gli sforzi d' Emone per salvarla, resta qualche speranza nella sola disperazione di quest'amante, il quale nel dire che « perdendosi Antigone, perderà qualche altro con lei », sembra piottosto minacciare il padre, che riferire questa espressione a sè stesso. Ed ecco l'improvviso soccorso dell'indovino; quando poi si è cangiato ed ba ceduto Creonte, ci lusinghiamo di veder terminare lietamente il dramma; allora la tardanza del pentimento del re lascia compire la vendetta de nomi anche colla morte d'Emone e della reina nella maniera la più terribile e la più inaspettata.

Nella tragedia italiana totto è preveduto, tutto è

(20) Aristotile. Poetica, citata edizione, pag. 11 e seg.

aspettato, auzi tutto è sieuro fino al rifinto d'Antigone, alla libertà concessa ad Argia e al snicidio d' Emone. L'autore ba presa la precanzione di far dire tattociò espressamente e preventivamente dagli attori, in grazia di qualche spettatore di tardo comprendimento (21). Oltre l'esser la favola greca condotta con più artifizio, procede ancora con maggiore naturalezza e verisimiglianza. Nulla v' ha d'inverisimile dal primo all' ultimo verso, nulla di ricercato, eccetto un errore che mi sembra imperdonabile, cd è di far trattenere il re a veder prima brneiare il cadavere di Polinice, e poi sollevargli un sepolero, invece d'affrettarsi a trarre dal suo l'ancor viva Antigone (22). Al contrario nella tragedia italiana quelle incostanze di Creonte sono sommamente inverisimili. Perchè in grazia d'nna amara ironía dec chindersi Antigone in nu sepolero, pinttostochè farla incamminare all' apprestato palco? Perebè prender il consiglio di farla trucidar nella reggia non prima che quando già s' è invista al supplizio? certamente perchè siegua il suo congedo con Argia, e questo incontro quanto è forzato l

Al principio dalla tragesità Argia riconotes Antigone alla voce, e questo in un monologia. Ciò econdo alcuai è un grande errora (33), perché i monologia is appoagono mostrare allo apettatore la stree de pensieri e de 'eminementi interni d'un attore, non indudono che chi recita il monologio abbia a rerderzi parlado siecome i panti. Sembra macore che v'abbia un pararconismo nella notinis che di Emone al padre, che Tesco ha promesso la urae dei martii alla sup-

 <sup>(21)</sup> Atto II, v. 218. — Atto III, v. 143. — Atto IV, v. 54.
 (22) Sofocle. Antigone, v. 1215 a 1220.
 (23) Corneille. Discours sur la Poéma dramatique.

plici Argive (24). Argia è venuta d'Argo a volo, e quando è partita non era nota in Argo la legge degli insepolit (25): come danque poche ore appresso si poù arer nuova che le doune Argoliche, sulla notizia di questa empis legge, son ricorse a Tesco in Atene, e che Tesco ha promesso di soddisfarle :

Stazio che ha fatto partire Argia insieme coll'altre, ma che la dipioge impaziente d'aspettar le determinazioni e il soccorso di Teseo, potea salvare il conte Alfieri da questo scoglio.

A tal proposito non lascerò d'osservare che l'incontro delle cognate sul campo e presso il cadavere avrebbe formato una secna assai forte e reso più terribile lo spettacolo, a cui si potea sacrificar forse qualehe cosa del rigore dell'unità.

Giacchè parliamo di spettacolo, non lasceremo di soggiungere che in ciò la tragedia italiana gode di qualche preferenza per la sorpresa e la morte d' Emone nell'ultima scena. Non posso però dissimulare che il racconto di Sofocle di questa morte, ha qualche cosa di più terribile, di più tragico, di più patetico, che l'avvenimento stesso, come accade in palco nella tragedia del conte Alfieri. Quel racconto con qualche lieve mntazione, per esempio quella del laccio in veleno, nella morte di Antigone portato in azione, avrebbe potuto somministrare all'autore italiano delle scene ugualmente compassionevoli e meravigliose, che quelle sorprendenti di Shakspeare, colle quali chiude la sua Giulietta. Aggiungiamo qualche motto sulla locuzione, e sulla ĉiámia (dianoia) d' Aristotile, cioè sul discorso e sui sentimenti. Non si fa nessun torto

<sup>(24)</sup> Atto IV, v. 30 e seg. (25) Atto I, v. 2 e 114.

ad un potta quando si preferice la disione di Soficie, la più atticha, la più atticha però (Cori, i quali, benche alle volte subbinia, sono ancomo più apenso intralciati ed ocserit. Ne intendo perciò di corentarare la disono del conte Affarie, quantanque non escente da molte durezza, come tanti han ripettato. Una sono se espessione uni sembra cividentemente covertata el è quella d'Emone nell'atto III, quando dice al padre:

- w Vedermi a costo suo (26) mai non lo speraw Deh, il potess' ella al mio! (27).
- L'il dell'ultima interpunzione non pnò mai riferirsi al verbo vedere della prima, ma bensi al verbo divenire o essere che non v'è, nè vi si può supporre.

La verificacione della tragedia italiana per altro è nobile, e que primi monologii non tapendi. 10-po portunità, la scelta, la robastezza, la nobilità dei sentimenti, rendono il discorso, o, conse vogliam direa, in dissonia della tragedia italiana più uguate e più sostenuta che nella preca. Nelle esposizione mederima isano andati rilevando delle bassezze, che fin gran totto ai caratteri della tragedia di Sofocle, e gli svivi liscono. Anche le sentenze morali non cadono nel lungo e nal triviale d'alcame fra quelle di Sofocle.

Per l'espressioni caratteristiche, se ne sono già osservate nel parlar de caratteri, e pnò dirsi che ambedue le tragedic ne abbondino; non voglio lasciare senza la dovuta lode quella del conte Alfieri nella parte d'Argia dove risponde ad Antigone, che la per-

(26) d' Antigone. (27) Atto III, v. 111-



```
.... a At pianto

a tt crescerei ; mentre a vendetta e all' armi

« Crescer si de' (26) » . . . . . . . .
```

Ma già il mio discorso ha trapasato i limiti del consento, e temo che non oltrepassi aucora quelli della vostra sofferenas. Spero che gli ammiratori del conta Alferi, fra "quali io m'annovro, non mi vorranno fare un delitto, se nel decorso di questo paragone si sembrato inclime per Sofocle, che gode da tanti celli la riputazione di principe e mestro del testro

Prima di finire questo ragionamento mi sia lecio, proporre due questioni a risolvere. La prima, perchè nelle tragelie greche lo spattacolo sia mancante, ed abbino amato i posti di fiar raccontare pinistori posti di fiar raccontare pinistori, posti di maggio cologo Z La seconda, perchè non abbina dosta caratteri e ai sentimenti quella nobilità che noi ora ceratteri e ai sentimenti quella nobilità che noi ora cerationi proposi della tragedia e da essa inseparabilic?

La risolazione della prima mi sembra dipendere da incomodi dei loro testri materiali. Eran questi vastisimi, perchè la massima di Stato li volse capaci di quaia tinto il popolo quan di più allo neopero. Gli attori avvena bisogno di maschere, fatte in guisa che ficesser meglio suntire la voce i ova un attore colla maschera non può mi ben rappresentare un'assone di esperaioni. Il no predi traggli antirisi pressi il di esperaioni. Il ha predi i traggli antirisi pressi il partito di far secadere faori di scena gli avvenimenti più forti el appassionati della tragglia, sel han so-

(28) Atto t, v. 220;

stituito allo spettacolo una descrizione. I tragici moderni han questa soggezione di meno, e si debbono approfittare di tal libertà che reude per questa parte il oostro teatro tragico superiore all'antico.

Non così facilmeote saprei dire il mio parere sulla secooda questione. Fa specie sicuramente che i Greci, i quali cell'arte del disegno soco stati i soli a giucgere ad uo bello ideale, che è por foodato solla verità e sulla natura, oco abbiano poi nsato di questa scelta nell'imitazione poetica. Forse questo senso è uo effetto della corruttela delle grao metropoli, e forse la maggior espansione della morale ridotta a scienza, che al tempo di Sofocle era nell'iofanzia, è cagioce di questa diversità? Forse quegli entosiasti repubblicaoi oon amavano di vedere tante attrattive oe' personaggi di famiglie reali che appellavan tiracoi, ed erano il soggetto delle loro tragedie, e li volevaco compassionevoli qualche volta, ma noo mai brillanti? Forse oon lo tentarooo per un pregiudizio trasfuso in loro dalla lettura d' Omero ch' era l' unico modello di tutti i poeti? Noo saprei deciderlo; so bensì che sarebbe questo un secondo vantaggio della moderna sull'antica tragedia, quando però stessero a bada i poeti, a forza di nobilitare i caratteri e i sentimenti, di con cadere nell'eccessivo e cel manicrato-

# STATO ATTUALE

DELL

#### ROMANA LETTERATURA

(1785)



Che lumi d'ingegno, che varietà di cognizioni, che lettura ponderata degli scrittori insigni d'una coltissima Capitale non fanno d'uopo per essere al easo di formar giudizio dello stato attuale della sua letteratura? Che nettesza da prevenzioni di scuole, che lontananza da ogni accersione di persone, che indiffereusa pel genere favorito de' proprii studii nou si richieggono per formarlo giusto? Che libertà di pensare e di scrivere per pronunziarlo? Pur questo è l'arduo incarico che voi, Eccellentissimo Principe (\*), mi avete addossato e che la vostra rispettabile autorità mi obbliga di buon animo a subire: quantunque se difficil cosa mi sembrava per sè il delineare questo prospetto, difficilissima poi mi sembra il delinearlo per esporlo agli sguardi vostri, il qual tanto finamente e in arti e in lettere e in ogni genere di dottrine intendete, che assai vi distinguerebbero dal comune degli uomini le eognizioni vostre, quando assai non ve ne avesse la fortuna distinto coll'altezza della naseita e dello stato.

Cresceva inoltre la mia renitenza in vedermi, per non tradire la gloria della patria letteratura, costretto a parlar di voi, che le recate un così vero e così

(\*) Son us venue fatto di scoprire il nome del personaggio a cui il Visconti indicata al discerso. L' Editore. splentido ornamento, il aspere the non potroi ciù fectorio non officarde no delicatera vatra, che ametre al merito di tutti rende la più esatta giustiria, la miega al proprio. Edi overamente mi sere rivolato a tesere no questo articola, se non pussasi che la sareifichiereta per questa valta all'amor della patria, colfrireta el suer lodato, aspendo che le vottre lodi in decoro dovranto tornare della Roman lettera. Che se per a giusto motivo mi avrete per hastatemente sessuto, peren nella cortasi dello piritio vatore che non vorar risparmiare le une cognizioni e i non lumi per emendare i diffitti di questo coma mio acritto.

Fu già tempo ehe Roma si potè con tutta verità eliamar da Ateneo l'epitome dell'universo. Si vedea compresa nelle sue mura, non solamente la bella Antiochia e la ricea Alessandria, ma sin aneo la maestra de' secoli, la dotta Atene. Ora che le sole storie conservano la sua grandezza, anche la gloria dell'antico sapere è sparita. Non così vero, che, come le nobili e ricelie famiglie nella lor decadenza, non serbi ancora qualelse reliquia del primo splendore che le concilia tuttora gli altrui riguardi. Siccome l'essere stata un tempo la metropoli dell'universo la rese aneora metropoli della Gerarchia della nascente religione di Cristo, non ostante l'instabilità delle opinioni, ritrae pur aneo da questa sacerdotal preminenza de' reali vantaggi. E siecome le arti totte della Grecia passarono il mare a far bella la sua vineitrice, i mirabili avanzi di queste arti sono divenuti la scuola delle arti moderne, e rendono Roma l'unico emporio del bello e il tempio del vero gusto. Le nazioni o dall'una o dall'altra mosse di queste cagioni, s'affollano alla madre compne delle sacre dottrine e delle belle arti, e vi portano quella varietà di cognizioni e di gusti che poi col confronto si schiariscono e si raffinano, e formano di questa città un pubblico de' più illuminati d' Europa. La moltiplicità delle biblioteche, le quali vi ha radunato la ricchezza degli ecelesiastici, o v'han raccolto le Pontificie famiglie, rende così comuni i huoni libri, che i lumi del sapere si sono assai generalmente diffusi. La Congregazione stessa dell'Indice, che per condannare le nuove dottrine è necessitata a far esaminare i volumi che le contengono, è un altro veicolo che serve a render note le nasecnti opinioni e a confrontarle coll'idee ricevute, onde le nozioni analizzate più distinte vengono e più precise. Tuttociò aggiunto ai comuni vantaggi delle Capitali procura a questo pubblico un tatto assai delicato, che si distingne nel riconosecre il vero merito e nel poco prestarsi alla seduzione degli impostori.

Ma in notri veri letterati chinsi nei lor gabinetti rifinggono più che altri mai la pubblica luce, nè si enunciano per la maggior parte con opere che provino il lor valore, e sono perciò da rimandarsi giustamente, secondo il eanone d' Elivezio, nella classe dei forza. Mentre la schiera de semidotti.

Judiels argutum quas pon formidat acumen,

atanea di continno i torchi con scritti efimeri, imitati e auperficiali, e imprime intanto una taccia di frivolezza alla nostra letteratura.

Vero è che gli scrittori classici ed originali son rari in tutte le parti; mà qui più che altrove si disgustano dal comparire alla lace gli nomini più valenti, e ciò per parecchi motivi: e per difetto d'un favorevole incoraggiamento dalla parte del governo ('), insensibile

<sup>(\*)</sup> Avverta il Lettore che il Visconti qui purla del Governo Bomono de' son tempi. Ora la cirrectanse sona di molto cambiate, como accenso bella note che secondistamente qui segue.

L'Editore.

ad ogni merito di talenti e di lettere; e per mancanza d'una ragionevole ricompensa che suol procurare altrove ai letterati la medesima stampa; mancanza che proviene dalla divisione dell'Italia in tanti principati, ne' quali si può ristampare senza intesa dell'autore (\*) qualunque opera meriti alcun poeo d'essere letta, così privandolo di quel profitto che la impressione d'un libro applaudito potrebbe procurargli, mediante la quale tanti inglesi e francesi scrittori ban trovato nell' avidità del pubblico pe' lor volumi un degno premio alle lor fatiche senza sollecitare la protezion delle corti. A tuttociò si aggiunge la minuta censura de' teologanti, alla quale debbon sottoporsi le opere da darsi alle stampe, che se mai fu noiosa e piena di sospetti, lo è al presente, ebe l'infinito zelo d' un Greco ("') è in arbitrio d'aprire o di chindere il campo agl'ingegni.

Ma venendo il fatto, sembrani che in tre protincie, per dic coia, posta compartiri tatta la dizione delle lettere; separendo quelle facolità e quegli studji che han per oggetto i bello, da quedii che si fissano sulla seoperta e nella contemplazione del vero, e cha quelli sencor a che han per fina il busono, ovvero l'otenimento di qualche hene. La prima classe ci darà la bella tetterutura, la seconda reschinderia tatto il isapere umano, la terza abbraceia la giuriprudenza e la religione. La Storia terrà i confini fina le belle lettere e la morale filosofia, come la metafisica e l'etica serviran di passaggio dalle seience naturali alle positive serviran di passaggio dalle seience naturali alle positive.

<sup>(\*)</sup> A quata la recentaine ha sea proventura la supissas dell'Annium Garrana, percentain ces qualle di arbepta e di mish tità Stat d'Unità, compensati il hermano, di fine di princigges ed misturere la proporta l'attenta de numera prestamenta combinal y adolfacti. L'Effinire.
(\*) Il poler Princiano Tamanou Ratio Mensathi (auta mill'inità di Scu) dell'Oci, de Princiano Tamanou Ratio Mensathi (auta mill'inità di Scu) dell'Oci, de Princiano; Montre del Serre Pulsana passatorie, morte a Cerescia Il 7 Giogne 1320; nunes per altra de quali degatasa sulle more lettere, tel al morta è state per la queri de la pubblicate. L'Efficiere.

### PRIMA PARTE

# Balle LETTERS.

P02414.

La Poesia, che ha formate in parte ed abbellite le lingue, e che è stata per gran pezza l'unico sapere degli uomini, nata dagli animi delicati, parte dalla musica e parte da quelle passioni che trasportann piacevolmente la fantasia, come l'amore e la meraviglia, si sciolse al principio o in inni agli esseri soprannaturali, o in teneri versi per isfogare i proprii ardori, o per dilettare una bella. Giunta colla lingua Greca alla sua perfezione, sustenutasi culla Latina, si estinse nel diluvio dell'ignnranza, e per opera degli Arabi , de Provenzali e poi degli Italiani risnrse. Questi, abbandonando i più vicini maestri, vullero risalire a' Latini e ben aneo a' Greci, e eosì a tanto giunsero di divenire essi stessi modelli. Questi nuovi modelli fecero ben presto men curare gli antichi; ed eeco arrestati i progressi dell'Italiana Poesia. La freddezza che si mostrava specialmente nella Lirica invitò a prendere un altro cammino non seguendo altra scorta che quella d'una fervida e feconda immaginazione, e quindi la corruttela ne derivò, che ha infamato in Italia lo scorso scenlo. Chi avrebbe creduto che le Muse avessero seclto Roma per richiamare i poeti alla vera strada? Pure l'adnnanza degli Arcadi che vi si formò, e che colla semplicità della poesia pastorale si sforzò di disgustare il secolo dello stile ampolloso, ginnse ad estinguere in poco tempo il cattivo gusto. Ma richismando i giovani più alla lettura de' Classici Italiani, che det Saltis de Coresi, en principal soutisties un vere canno al cattiro ha serve missire, sal post die nel post di agiungre alla posterità. Un solo Romano suscito dalla sessolo di Gravina conobeli streo metcolo, el arricchi l'Italiana possis d'un draman musical che si meriti l'ammirzione degli trasmiri, e che paserà alla lettura del posteri. Questo genere stesso non che per gliro neppura la vita di Mestassio, chi la coerrattela del gusto musicale si atrascinò dietro la possi<sub>1</sub>, a son gli degli anni che I'lalia vede sui soni tentri musici i più insipiri e miserabili demuni, o d'una misci sergici, che abbian mai avvilito il tentre d'una misci sergici, che abbian mai avvilito il tentre d'una misci sergici, che abbian mai avvilito il tentre d'una misci sergici, che abbian mai avvilito il tentre d'una misci sergici, che abbian mai avvilito il tentre d'una misci sergici, che abbian mai avvilito il tentre dell'una misci sergici per abbiana dell'armini pro-

L'Arcadia degencrò ben presto dal sno istituto. I snoi pastori a forza di raffinamento sembrarono

# . . . . innati triviis no pune forenses.

Il gener etteso pastorle fo quasi abbindonato; e niccome questa Accedenia in niuno esercizio sittà di istruzione o di critica mol textenersi, nas solo in quello
d'almen recite periodiche, nesque di qui un nuovo
genere di corruttela, che si conosce in Roma col nome
di tital arcadico, i cui notori esendura non prefigerri
altra meta che quella d'esprimere il planto e d'eccitera i clamori d'una cosicia e poco dotta culciana,
nonde una maniera bun formata falsa, eccessiva e volmode una maniera bun formata falsa, eccessiva e vol-

Alcuni han preteso di riformarla, ma non le hanno sostituito altro stile che il frugoniano; e siccome Decipit exemplar vitiis imitabile,

han ricopiato la prolissità di quel fecondo poeta, e la sua neclogia, senza partecipare nulla della sua fervida immaginazione. Il verso sciolto coltivato da questo scrittore rapi sul principio tutti gli applausi, ma la macana della rina poo lusigara la orsechia dell' uduma, per piacer alla quale i a en coniciota sa di introdurea nel secolo di Nerone sin sal vero. Latino. Fe danque d'ampo di suori siorit, i osti al a sizoni più si di rivolevano posi sino si orito, i osti al si zizoni sempre più: si cercarona od opni veno anticci che si rivolevano agesso fin contraditioni, a souni che si rivolevano agesso fin contraditioni, a souni che si rivolevano agesso fin contraditioni, a souni che si rivolevano passo fin contraditioni, a souni che ninegnarano ad septimere difficilmente le cose comuni. Finalmente tutto ciò non bestando, per non far desiderare le armoniose strettire del veno rimato, si cominiciò si dabbandoure gli sicolti.

Pure questo genere di poesia, o per meglio dir quesia forma si è veduta s'il nottri innaltaria in foma a tanta grazia, eleganua, varietà ed armonia di numero, che dopo F. Aminta del Tasso, unico ed immortale esemplare de busoni zicidi Italiani, non si era nucora ascoltato il nimile. lo pario, Eccellenza, del vostro porma didesselico, cicè de'due primi libri dell'Economia naturale e civile. Ci

Ognuno per altro che legeria que' due collistimi pomenti vedas quanto diverse sieno la vien den che acalesto l'antore dalle comuni. La lettura d'Omero, da cui à trasportata nel secondo libro la dessarione mirabila dello sendo, vi trasporisce di tratto in tratto. Le allazioni a Leverario sone frespentatione, frequestate Le allazioni a Leverario sone frespentatione, frequesta qualte de' des nommi cinquescentiti, vengoro volonitario e ventirue i vostri pensieri. L'atticimo delle lingua fa risitate ne espressione i posterio.

(\*) Come son approximations if more del personaggio a cui perbi il Visional, cui ame ni le partico di supere se percete perme del testo magnification sui rector la festi del supere se percete perme del testo magnification sui rector la festi per se pubblica regione, sin peri sette dissentionationation del contratto del con

gomento didascalico, vastissimo ed importantissimo, comunica alla poesia la dignità e le bellezze delle più gravi filosofiche scienze; tal che può veracemente aversi questo scritto per la più distinta poetica produzione che possa onorare i fasti della nostra presente letteratura.

Ma il volgo de' poeti, con pregindizio tatto opposto a quel de' tempi oraziani, sembra che stimi gli esemplari migliori a misura che son più recenti. Non si contentano d'abbandouare i Greci e i Latini, trasenrano i trecentisti ed i cinquecentisti; Frugoni, Lorenzini, Zappi, Petrosellini, Bettinelli, Algarotti sono i soli autori che leggonsi e rileggonsi da questa scuola. Quindi nn'altra se n'è formata, che tutto ammira ciò che nel beato secolo XVI è uscito dalle penne Italiane, nè solo rende ai due immortali poemi quella lode che tutti loro tribatano, ma qualunque scritto di secondarii ingegui è uscito alla lnee in quel tempo, tutto tolgono a modello, e de' più minuziosi aneddoti tengon conto, d'ogni composiziou più negletta fanno tesoro. Aggiungono questi tali nn certo disprezzo per tuttociò che in quel secolo non si conobbe: fan perciò pochissimo caso delle scienze che rinacquero pressochè tatte nel secolo scorso, e di tutta la straniera poetica letteratura. Occupati poi de' loro cinquecentisti lodan bensi gli antichi, che sono i maestri de' lor favoriti scrittori, ma non molto gli studiano; e per loro la scoperta dell'Inno Omerico a Cerere, fatta in Moscovia, o l'altra che si dice delle Deche Liviane in Marocco, è meno importante di quella di qualche lettera o inedito scartabello ebe c'informi d'un raffreddore del Tasso.

Ognun vede che questa classe di letterati è poco al caso di richiamare al vero gusto la impaziente schiera poetica. Altri in opposizione di questi uon leggono che gli ditranontasi, e u mpermo i primi nella norità e nella importassa delle ideo, perdono pei quoti vattaggi col harbarimi e colla aspreza dello side e dell' espressione. Così gli amatori degli stadii poetici van, per così dire, brancolando in cerca del senieri di Parasso, senza mai imbatterri nel vero, che è e sarà sempre lo stadio del grandi originali Gresi e Latini, unito alla lettura de' moderni Classici delle colte lingue d'Europa.

In questa general condizione delle lettere poetiehe è necessario annoverar quelli che dal volgo si son distinti. Fra gli altri è da lodarsi l'abhate Vincenso Monti ferrarese, che nella litica poesia ha un merito non ordinario. Vivace, nobile, grande è la sua immaginazione che anima tutte le sue frasi e dà un vaghissimo eolorito a' snoi pensieri. Il sno verso è facile ed armonioso: il suo stile è formato particolarmente sull' Ariosto. Non ha ugual pregio nella condotta de' componimenti e nella scelta delle idee. Si lascia trasportare troppo o dalla sua fantasia o dall'imitazione di qualche nuovo scrittore oltramontano che gli capita alle mani. La sua dizione non è esente da difetti. Fu sul principio entusiasta per Davide e per Isaia. Poi lo è divenuto pel tedesco Goethe. Ciò non ostante i due tomi di sue poesie stampati a Livorno (") offrono nel genere lirico de' pezzi degni d'esser letti, come fra gli altri il canto in terzine sulla Bellezza dell'Universo. I suoi sciolti sono alquanto negletti e prosaiei: ha egli tentato qualehe cosa di drammatico .

<sup>(\*)</sup> Il Juggio di Pienie del Messi stampate a Liverne nell 1779 del terchi del l'Excidepcilia è in un salve voluna. Le creada che il Università intenda purina della canapa di Siene del 1755 per Francis Cetta, solla quale o carte i reggi. della seconda parte sono insensiti gli sticisti di Priorige Chip che net tra vani in quel giumo Saggio.

ed ora sta componendo una tragedia, ambidoe i generi eon poca rinscita (\*). Fra' pocti Arcadiei distinguonsi, Galfo autore d'un causoniere e d'una traduzione del Catone d'Addisson; Pizzi il enstode d'Arcadia, poeta manierato, ma fecondo immaginatore e versificatore armonioso; Nardecchia, il quale avrebbe il vero tono dell' Anacreontica, se non fosse restato inculto il suo bel talento; Petrosellini, nipote di quel Domenico Ottavio, conoscinto sotto il nome arcadico di Eniso Pelasgo. Onesti è sembrato cantar qualche volta sulla eetra del zio, ma nel dramma giocoso, ch' è la sua occupazione annuale, si è prostituito sino a dilettare il più basso volgo, e il poco di buono che vi traspare ne' caratteri, ne' comici scherzi, ed in nna certa spontaneità di stile, resta soffocato da tante hassezze, inverisimiglianze e servilità, che l'escludono affatto da ogni pretensione letteraria. Vuol qui rammentarsi aneora il celebre Agatopisto, cioè il padre abbate Buonafede, monaco Celestino, che ha dato in sonetti due tomi de' ritratti poetici d' nomini illustri in letteratura, e oltracciò è autore di parecchi seiolti ed altre composizioni in versi. La vivacità e lo spirito del suo stile si mostrano ancor ne' suoi versi, che però han poco torno poctico, e sono avviliti da una affettata franchezza. Il libro per altro è utile; e stimabili

sarebbero le annotazioni, se non fosser quasi letteralmente compilate dal Dizionario di Bayle. Due altri poeti possono nominarsi, Berardi, ebe nelle satire personali ba sovente lo spirito del poeta di Cordova (\*), ma che non ha mai studiato abbastanza per intendere ne Orazio, nè Giovenale, nè Boileau. L'altro è Zacchiroli, vivace scrittore d'alenni dialoghi e prose, le quali ha cerento aspergere de' sali Lucianeschi e Voltairiani, c d'alenni pezzi poetici pieni di spirito brillante e d'arguti pensieri, seritti però assai neglettamente, e per la liogua appena soffribili. Gli altri generi di poesia non ban veruno, o solo infelice, coltivatore., Miglior prospetto ei presenta la poesia Latina. Monsignore Stav. lettore emerito di Storia nel Romano Archiginnasio, fatto segretario delle Lettere ad principes da Clemente XIII. ba saputo cantare in bei versi Lucreziani la filosofia di Cartesio e di Newton; meso ardito e menu sublime, ma più nguale del poeta Epicoreo, vi occupa incontrastabilmeote il primo posto. L'aver meritato un Boscovich per commentatore, non è l'ultima delle sue fortune. L'abbate Cunich ex-gesuita, e Raguseo come Stay, professor d'Eloquenza nel Collegio Romaco, nella sua traduzione dell' Iliade ci ba fatto sentire Omero parlante colle frasi di Virgilio; autore oltraceiò di tanti elegantissimi poemetti, e d'altre traduzioni dal Greco, fra le quali son notabili quelle di molti scelti epigrammi dell'Antologia. Se egli avesse potuto accoppiare la sua

(7) Fave che al Viccenti di cubino della penna Cordere in cumbia, di Raffa, in cincer di cichica Marciale di baspe con seque, a che e delta veri bita indicere Marciale, ni fia qual crete l'exarre sino il Bernelli famono, in basse pel vote ejequenta sinicio. Sinon ad Percel siciole che il cercentre fai de Cordent y a fescera che i morque non incrina che l'épocadoristici, continuenta commentante, in comme dell'imperiore Cordent, dei cimitati de ordere l'apocadoristici, continuenta con continuenta del misperso, cortanente non collection del misperso Cordent, del cimitati de ordere l'apocadoristici, continuente non collection del misperso Cordent, del cimitati con certa dell'impersor del misperso, cortanente non collection del personale.

rara eleganza ad uua fautasia più svegliata, non avremmo da desiderare nelle sue traduzioni il colorito de' Greei. Taruffi è più poeta ed ngnalmente elegante; non ha fatto però valere la sua poetica abilità in disegni così utili e vasti come quelli di Caniela. È autore di bellissime elegie, fra le quali distinguonsi quella su'globi aerostatici, e la traduzione che sta terminando dell'Inno Omerico a Cerere, nomo altronde d'una rara cognizione, fornito di lingue moderne e di seienze. Morcelli, dottissimo ex-gesuita, ne' suoi Sermoni mostra la sicurezza d'un antico del buon secolo, manca solo d'una certa festività che par propria di quel genere; ugualmente colto scrittore di prosa, e profondamente versato nell'antiquaria erudizione. Ma di lni torneremo a parlar poco appresso. Questi nobili ingegni fanno salire il vanto della nostra letteratura in tal genere sovra quella di eiasenn'altra metropoli, tanto son salutari que' fonti, ove, chi siegue le latine muse, è forzato attignere.

### ELOOUTEELA.

In tanta abbondanza di poeti, appena si possono annoversare uno o due che serivan la prosa con eloquenza. Taruffi nell'Elagio di Metastasio ha dato una prova suica bensi, ma significante del ino valore nella prosa Italiana: doquentisimo a di discerso daVoi scritto per l'elezione del Re de Romani. Altri uomini non può vantare l'arte orstoria.

Ma le Latine lettere hanno per questa parte ancora miglior fortuna. Scelto è lo stile di Morcelli, eloquente quello di Mazzolari, che sotto il nome di Partenio è voluto comparire, quantunque i morali argomenti delle sue orazioni siano alruanto comuni. EPHITOLE.

L'abbate Garatoni, Bibliotecario della Barberina, possiede in grado notabile il latino stile epistolare. L'Epistole italiane hanno no precettore abbastanza erudito nella persona dell'abbate Parisi (\*).

E qui coprien volgere uno aguardo a quelle lettere che intesa e cerear e schairre e entre verti dan all'timenti che le seieme fanno; pure tiecome tali veriti o allo studio del bello si riferiscono o ad illustrare la storia, sigualizzote al piasere calcolata, che alla intrusione del faggitori, si contano nella bella letteratura, benche molto parteopino della fillosofa. Queste rosso oltre la storia stessa, la fillopia, l'antiquaria, la eronalogia storia, la civil geografia.

# STORIA.

La storia politica non la seritori presso di noi, e perchè la nottra storia civile ai confonde colla scelaziatica, e perchè la ficcoltà istorica abbisogna, più di qualonque altra, di quella libertà che qui si niega alla stampa. Si provvede meglio alla ripatatione delle notre lettere, non ficcasol caso nè del marchese Ottieri continuatore delle sonneschios storia patreno, più d'a concellere Cansoy, antre el un tomo per la consultatione delle sorte el un tomo seritore altredi di parcedate opera antiquarie, tutte agualmente al di sotto del medicera.

Coloro ebe han tessuto le storie di que' personaggi che han coperto le primarie eariche della nostra Corte, sembra che più riguardino la biografia che la storia politica. Tali sono l'abbate Vitali autore d'una storia

(\*) Preserve Parisi estare dell' apera intitolata: Letration per le giocenti impiegate nelle Segretorie delle Corte Romana. — Berna, 1785. L' Educe. de'Tesoriesi, e l'avvocato Renazzi di quella de' Maggiordoni. Quest'altino e ci comperirà in miglior luce fra gli cristroi di Diritto, merita bensi ramauconzazione la storia di Beservento scritta da monigagore Stefano Bergià. Varie noticie ricercete con diliguesa ci appurate con razioninio, schiariscono molti punti legai ancora colla storia gesmede d'Italia. La unacanza però d'un ocerto artificio di narratire e d'una cuata però d'un certo artificio di narratire e d'una cuata qualifana di atte, dottre quella d'ogni vitta morale, m'obbliga a classificardo piuttonto fra gli scrittod critici ed suciquanti che fra i veri storici.

### STORES ESTTERABLE.

La storia letteraria può amoverare far soci più segnalati sequati il clebre acquentia Zencaria, che ha in questo genere le più vaste e le più varie noticie. Ne ripartenemo all'articolo degli studii ecclesiastici. Gran preteusione poi v' ha il sorvammemo-rato Bonosfele, sustere d'um afforcia della fisiopia lascista imperfetta, secritta con vivaciù al uno solito ma insieme com molta affettazione, c tratta quais interamente dalla grand'opera di Bruckero. Questo eretitore il arrago l'edopuraza non son pregio particolor. Il depopurato na non el de bono censir, del del della della

Alla storia letteraria ugualmente che alla hiografia può riferris il libro del dotto abbate Gactano Marini degli Archiari Pontificii, libro pieno d'accurate, recondite, e parecebie volte interessanti notizie, sì per la storia della Medicina, come anche per la storia letteraria in genere e per la civile. L'Appendice de'

Alle medesime facoltà spetta la Vita del Tasso, ascita in quest' anno da' torchi, e scritta dall' abbate Serassi Bergamasco, da grandissima espettazione prevennta e da molti applansi seguita. Il libro è scritto in Italiano assai coltamente: le notizie che riguardano il Tasso sono infinite, spesso nuove, apparate con buona critica. V è anche un qualche artifizio di scrizione, che sostiene la cariosità in una narrazione così lunga e così minota. Quel che v'ha di più notabile è che cootiene quasi una storia della bella letteratura del secolo decimosesto declinante: cose totte che rendono questo libro un' opera classica per coloro, che maggior cosa non vedono de' einquecentisti, un' opera pregevole per tutto il resto de' letterati. L'abbate Serassi è un gran filologo per le lettere di que' tempi. Altre opere di questo geocre ha date alla luce, e fra le altre è soa la recensione delle Lettere del Castiglione-

Ma nalla vera filologia, che è quella che parte dalla lettura del danisi antich Greet a Lauli, il nome che si fa promuniare con più rispetto è quello dell' exgescia d. Vito Giovenari, verastinion noll' intelligenza del Cramanstici antichi rispetialmente Latini. La na Dissertatione sulla città d'aven pia e Vestini, è e un' opera dottiniona, piona di bellue novor interpretazioni al d'antiche lapida, ded i passi octori di veracioni al d'antiche lapida, ded i passi octori di veracioni al d'antiche lapida, ded i passi octori di veracioni al d'antiche lapida, ded i passi octori di veracioni al destructioni d'antiche lapida, del passi octori di veracioni d'antiche lapida, del passi octori di veracioni del constitutioni del consti

rozità si è volato ritorre. È autore di andte iscrizioni, si in pecas che in vere : totte perè stese in ano sitilatino si, ma orcuro e snervato. Poco più felice antore d'ascrizioni () è l'abbate Moretili, che le compone per lo più con troppo d'affettaisoire, quantampue il ano libro De sillo inscripionam ne racchinda i più veri, i più particolarizzati preesteti, soggiunti a una molittaline di scelli escepsi d'antichi, ed illustrati con un dotto, anema el degnatiume commenzario.

Maho grido nelle facolit fielologhe si è pressunto l'abate Amaduri, Prettre della Tipografia di Prepaganda, più col annero e colla frequena de' nacinquesoli, comanent, dissertationi, è che cil voltor della
sua oper. Il commentario alle cinque Norelle inedite
sua oper. Il commentario alle cinque Norelle inedite
sua oper. Il commentario alle cinque Norelle inedite
quallo che su sera poso prima composto il Ravansate
tirrelini. Ora dia alla hese per le stampe di Bodoni
alemi oppioli insidit di Caratteri di Teorismo. Il suo
più vero merito consiste in una vatta cognizione di
bibliorrafia. arsitoticoltramente filologicalizzatione di
bibliorrafia. arsitoticoltramente filologicalizzatione

Ia ogni guere di natini e particolarmente bibbiografiche si distingue il p. Audifredi, primo Bibliotecario della Casanattense. Versato nelle lettere e nelle scienze, è forne l'aomo più enciclopedico che abbiano. in Roma. Valente astronomo, dotto antiquario, buon antaralista, eccellente bibliografo, lus scritto con lode in questi diversi generi, ed ultimamente pobblicò un'

(\*) Al podiale del Viscani une tutti vorranse qui accumentire; dacche l'interdenti di queria prante de conçette quantate del Mercifi il apper della sincern licialità e l'acté si quiporte le cua herenante, con diarrate, con garati, e son quella semplicial chopeste che fa tutta propriaté migliori compte de lora. Le accumité si quiporte artichi soni e con moderne i el raba capana che poò force far parrer afferinta ridana delle sociosono dell'accendiale.

operata sell edicion Romaco del seccio XV, piesa di bella nostica de oscerazioni. Tra gli seritato ibblica golici possoo riporci i Giornalisti delle lettere. Due fogli proindici abbismo estimanalmente in Roma, mo col titolo d'Elemerici di conto del suovi libri; il altro col titolo d'Andologica samunais le soviti delle solena. L'abbat Persuti che li dirige ha un gran menito nelle matematiche; gli articoli percio dell' Elemerici, de trattano di libri matematici, sono creellenti gi altri per lo più deblo e pioci di troppe loli agli austri. Provincio della consenza di consenza di consenza di considera di consenza di finali consenza di consenza di consenza di finali, con di consenza di consenza di consenza di finali, con di consenza di consenza di consenza di finali, con di consenza di consenza di consenza di consenza di consenza di consenza della consenza di finali, con di consenza di

#### LINGER BOTTS

Ha pur qui loopo lo studio delle linque dotte. Roma non ha jin aver greitata; aleuni Greci di nazione, e che professano in Roma le Greche lettres, non le conoscono che superficialmente. L'abbate Strafapopli ac ha qualche più estexa aotizia; e intendono il greco, il Danese Zooga, di cui appresso, Giovenazi e Canich. L'obriata linque a tutte le orientali porsbon vunture un somono cultore cale p. m. Giogri Agostiniano, che tutte le conosce profondamente, c'il mo ultiro un'il affactor Tibictana, conse la una Diarra il monti la comi alfante tra l'industra, conse la una Diarra di la consendere la fona di cii mili intiligrana dalle linque contiche molto più che non faccinio i moi studii teologici avuti in gran pregio da nan sola classe, o più vernentez setta, di persono.

### ASTIGEASIA

Siamo col ragionare omai giunti dove l'Antiquaria volge a sè i nostri sguardi; facoltà che presiede alla belle lettere, che guida le arti, che è la fisceola della Storia, e quella che ci famigliarizza co' passatitempi, mostrandocene le nsanze, svelandocene le opinioni, insegnandocene le religioni, e combinando tutto calle reliquic dell' ingegno e dell' industria di que' tempi stessi, e così facendoci conoscer gli uomini assai più addentro di quello che possa fare la mera storia civile. Questa facoltà è stata più che altra mai tradita e calunniata da' suoi superficiali seguaci, che, abusando della necessità in cui si trova di fermarsi talvolta nella probabilità (necessità, in cui, rignardo agli oggetti più interessanti, si trova spesso la filosofia), han creduto dar impronta del verisimile ai loro più inetti capricci, ed han sedotto così una metà de'semidotti, l'altra metà hanno scandalezzata. Non si sono però scoraggiati i veri cultori di questo sapere, persussi che durerà il loro credito fino che persevererà quello della lettere e delle arti Greche e Latine, che sono le vere arti e le migliori lettere : e sino che la storia delle opinioni sarà essenziale alla cognizione dell'uomo. Son però ben rari questi veri antiquarii, e per un Mazocchi, un Caylus, un Winckelmann, quanti Paoli, quanti Bracci, quanti Venuti! Difatti l'antichità figurata che abbraccia più delle altre tutta questa varietà di cognizioni, ad onta delle pregevoli fatiche dell' ex-gesuita Raffei, e delle lunghe ed infelici del Foggini giuniore, non può ancora vantarsi d'un altro Winckelmann. Altra sorte ha la Lapidaria, che, avendo tracce più certe, e contentandosi d'uno spirito meno combinatore, ha degli studiosi degni di molta fama, fra' quali, oltre gli accennati Giovenazzi e Morcelli. tutti supera l'abbate Gaetano Marini, antore della storia degli Archiatri, il quale nello studio delle antiche lapidi ha impiegato egregie fatiche ed instancabile perseveranza. Il saggio che ne ha dato nelle Iscrizioni Alfone fi nonre alla una penetrazione e al suoni soni alfone fin non estato, nugliamente che al uno appere, tanto sociale non estato del seriori sono le note che vi ha soggiunte. Egli darà riore sono le note che vi ha soggiunte. Egli darà riore sono alle non estato i ristiane (f.), tessendo così un'a spologia tutta nuova della esticliate statiatione, così un'a spologia tutta nuova della esticliate parte i riorette, opera immenna ch'egli parte i noticle e parte riorette, opera immenna ch'egli parte indice parte riorette, opera immenna ch'egli propetti d'un'altra grand opera riquardante interamente la Storia Eccelisatica.

Nelle varie chani della Nunismaties con da lodarsi il Danese Zoega, proseilto è nostri dogni, familiare di monsignie Thoria, peritiasino nella conoscenza della medaglie, e che illustra sttualmente una gran collezione di monete Egiati, il abbate l'annia per le medaglie del Basso Impero, che raccoglie ed illustra diligentemette ("); il p. abbate Samiegnanes pecialmente per le medaglie de Re, il p. Magnan minimo francese per quelle delle città e nonosi della Grandia.

La storia delle arti antiche dee molto alla diligenza ed all'erudizione dell'abbate Fea, che ha dato una edizione Italiana della Storia di Winckelmann, arricchita di copiose ed utili note, che servono in molti essi ad emendare il testo, in molti altri a schiaririo.

<sup>(?)</sup> Il Lucchaniai mella sessonda parte della run upera: Dalla illa-tradanadelli dispera sattiche a moderne (Lucra, 1814, presse Pravence Bernal), parchi della della della sessione della segli activa in una nota a corsi 1751 -281 harris morre un'ampia collectione d'inclusion fractione del qualitatione, and i vanchiani, che contempora quanto incerne d'allessione, sono ner sulla Vacione.

<sup>(\*\*)</sup> Girelumo Tasini pubblicà in Roma nel 1792 (In  $\hat{p}\hat{e}, fg_{e}$ ) il Supplimento alle Medaglio degli imperatori Romari da Triploro Decio a Centration Rescous recolto de Anathon Rodaeria pero de to unito agi Sciiton delle cine Basselite,  $\sigma$  forma nel ass tente une delle peincipale o più capiase collemica di Mendessaglio.

Le ruine di Petro, opera magnifica per la parte tipografica e caleografica, hamo de la P. Poli un acquissitione italiana e latina, nella quale si pretende illustrare l'autres storia delle nri, e specialmente dell'Architettura. Non v'ha libro seritto con più pretunzione e con meno sapere. Gli asardi vi si speciano franchezza, si sostengono con grossolani paralogiani. Si pasta d'arti e di lingue antiche soma conoscette.

La storia e la restituzione delle arti meccanishe può vantare uno studioso di molto merito nel consiglier Rediffunction, che ha fatto delle belle prove per ristabilire gli artifizi de vetri autichi a varii colori, anche prima che pubblicasse il conte di Caylus le sue scoperte.

La storia delle seti moderne, che è pore una dipendenna dell'Aniquania, dopo la morte di Bottari, non ha verun famoso cultore. Il gadre Della Valle, antre delle Lettere Sancei, anel quait ha illustrato il rinascinenzo delle belle arti in quella colta repubblica, fores anteriore ad ogni altra epoca della loro storia vaoderna, ha compilate benni delle notinie rosministrategi da latternii Sancei, ana le ha combinate con poce criterio, vi ha ragionato con poca logica, le ha gindictare senza gatto e le ha descritte con activo tille.

ARCHITETEURA.

Più sorte ha avuto la moderna Architettura. Le Fite degli Architetti scritte da di Francesco Militia, gentiluomo nativo d' Oria in Calabria, sono utili non solo per le notinie che contengono, ma ancora per lo sile filonofico, nel quale sono seritte, e pè veri principii del huono guato che ci sono sparsi. Sembar l'autore adquanto eccessivo in certe ue massime: la general corratta però della moderna Architettera giantifica in parti il no trapuroto per la semplicià della tidi. V eran negliunte della tittuzioni architettoniche pine di hona seno, ne dipreperoli per la parte antenica, le quali poi sono state edite a parte alquanto più estamente. Il no opursolo nal Textro costines della honos critica, non solo ralla Architettura, una ancora su tutte le parti della Possion Drammalica e sulla Musica. Nell'altro sistilolato L'Arte di volere, l'autore ai è lassicio trasportare troppo di diagnato cagionatogii dallo sille manierato de moderni, fil Giornale di felici arti è ceritico con uno stelli intercanità del della radi e della deri è ceritico con uno stelli intercanità del della radi e felici arti ceriti con uno sulle intercanità del della radio e contra con contra del selezio artico e con un otto di respectatione del del cas. Boni cortonere, che terme gli articoli risquardani l'Architettura e l'Incident

Nella storia di quest'ultima principalmente intende molto il pistojese abbate Pucciui, studiosissimo di tutte le belle arti.

tutte ie belle arti. Un foglio simite, arricchito di rami, pubblica una volta il mesci l'abbate Guattani per le notici antivolta il mesci l'abbate Guattani per le notici antipera pera la partane del libri. Il vilino randi della 
Antiquaria pati daria l'abpicantica, la quale estila percono del eradualo Garampi ha un illistre e profondiasimo conoscitore. Le ne Ditsertazioni sal tigillo 
della Garfagnana, rulla monetta di Recodetto XII, e 
sulle memorie della besta Chiara da Rimino, henche 
abbino piecido gogetti, son rese intervessari didal 
digressioni, e provano l'immensità della sua erudizione 
ripidiponattice a la vastità dei non la milia. Tiese il secondo 
monsignore Galletti, già monaco castione, ero vatenza 
monsignore Galletti, già monaco castione, ero vatenza 
monsignore Galletti, già monaco castione, ero vatenza 
monsignore Galletti, già monaco castione, ero vatenza.

(8 STATO ATTUALE BELLA ROMANA LETTERATURA tazione sul Festatatio (°) abbonda di belle notizio in quel genere, e la sua compilazione delle moderne iserisioni sepolerali, benchè non provi nessua merito letterario, si rende utile assicurando le memorie di molte famiglie.

GEOGRAFIA & CRONOLOGIA.

Finalemete la Geografia civile e la Geonologia storica chiadron la schiera della facchi che apputengono alla bella Letterstera: non han queste però altri cultori che gli stessi Antiquanii. Il p. Abbute Sanchemete ha fatto degli stedii per anco inediti rulle "potolicide" Re Re di Cappadocia. Il p. Magana ha pubblicoto una Dissertazione sull'anno della nascita di Cristo. L'antica Geografia del Vestiri è stata sonbilamenti illustrata dalla Dissertazione sulla città d'Aveja del sovrallodato deltisiano Giovennai. Esi nqui della balla Letterstatu.

Non pare che il Visconti abbia condotto a termine auesto discorso.

(\*) Del Pestatorio della Sonta Romone Chiasa. Roma, 1768, in 4," – Il Piestanaria Quadi and Catalogo della Opera dell' Galletti unito de Oreccio Romandol Illa titto di tiu di la Sonta della Catalogo della Catalogo della Catalogo per per e sego), per per sono della Catalogo della Catalogo

# LETTERE

ENNIO QUIRINO VISCONTI

# ALL'ABBATE

# GIO. GIROLAMO CARLI

Segretario perpetuo della B. Accademia delle Scienze, Arti e Belle Lettere di Mantona (\*)

Il.™ signore, sig. padrone colend.™ — Ugnale al rincrescimento che m'avea recato la notizia delle sue indisposizioni, appresa già per altra parte, è stato il piacere di aver nnova del sno miglioramento. Giacchè V.º S.º Illustriss.º comincia ad aver qualche tregua dall'infermità, spero e desidero di sentirla frappoco restituita alla primicra salute ed alle sue letterario tanto pregevoli occupazioni. Non saprei esprimerle il gradimento col quele ho ricevuta la sua lettera (favore di cui m'aveva reso indegno la mia trascuratezza in risponderle, della quale ha la bontà ella medesima d'indovinare le scuse); nè il piacer col quale bo letto le sue belle Dissertazioni, delle quali m' ba favorito un esemplare codesta signora contessa, ed un altro me ne fa ella sperare. Le dirò sinceramente che sarebbe cosa desiderabile di avere tutta la Greca mitologia trattata con quella novità, erudizione, criterio e chiarezza enn che ba ilinstrata la favola degli Argonauti. Mi sembra che la sua prima Dissertazione possa servire in questo genere d'un vero modello. Ingegnosissima è la sua congettura sul Mercurio Criofuro: al

(\*) La bitter è onne diez, me, como dirent del circitie, fis cellui silloi. Cult quadro di pi\(\tilde{\text{D}}\) in termi silloi. Cult quadro di pi\(\tilde{\text{D}}\) in termi silloi interpreta del pi\(\text{D}\) interpreta per la propositio di prop

qual proposito, giacchè ella me lo permette, posso avvertirla, che le rappresentanze di Mercurio con quel simbolo non sono in Roma tanto uniche, quanto sembra ehe le suppouga. Ooindi è ehe Giulio Romano nel far ristorare la sua statua avrà certamente avuto degli esempli a seguire ignoti al Vasari. Di fatto esiste per anco in Roma una statua o piottosto gruppo di Mercurio al naturale, il quale siede su d'uo grande ariete, eome nella gemma edita dall' Agostini e dal Maffei. Stava questa statua nel cortile d'un palazzetto per la contrada di Monserrato, ed ora sta in vendita nello studio dello scultore Pacetti. Un Merenrio che tiene un ariete nell'atto stesso del Mereurio di Candelabri, è ancora effigiato in uoa statua minore del naturale presso il celebre iocisore Volpato, anche questa per vendersi. Tal rappresentanza non è poi molto rara nelle autiebe incisioni, e, se ben mi ricordo, trovasi il Mercurio coll' ariete e fra le gemme del Museo Fiorentino e fra quelle del Causseo. - La seconda Dissertazione è egualmente magistrale. Pochi sono i monumenti illustrati con tanta accuratezza e con tanta dottrina rilevata da sì belle e da sì giuste osservazioni. La spiegazione delle corone doplici-è nuova, felicissima e verissima. L'esposizione dell' ara Medicea colla favola d'Alcestide è taoto bella e completa che mi sembra impossibile dir nulla di meglio su quel monumento, aneorchè se n'empia una lunga dissertazione. Colla medesima iogeouità le esporrò i punti ne' quali non soco totalmente del sno parere. Non sono abbastanza persuaso della spiegazione delle figure del primo gruppo-Sn quelle di Giasone, de'figli e della nudrice convengo; non così su quella eh'ella erede Medea, nè sull' altra del Genio di lei. La figora sedente mi sembra certamente la nnova sposa: così velate e co'piedi

sul soppedaneo veggonsi rappresentate le spose e nelle Nozze Aldobrandine e nel bassorilievo della villa Albani esprimente Peleo e Tetide else ricevono i doni da varie deità. Tanto più mi conferma nella mia opinione, e l'armilla che ha la figura sedente ad ambedne i polsi, e la figura dell' Espero, che ella crede un Genio, ma che però ha la face rovesciata come l'Espero in due monumenti fra gli juediti di Winckelmann, in unu de' quali che è il sopraccitato, e vedesi al N. III, è aucor vestito presso a poeo come nel marmo mantovano e eoronato di fiori. Io penso ebe lo scultore invece del pedagogo abbia fatto accompagnare i fanciulli dalla nutrice, e che i pagillari conteugano il complimento o pinttosto la supplica di Medea alla sposa da lei sdegnosamente gettata al suolo. Mi dimenticava d'avvertire che i papaveri non sono un simbolo insignificante nelle mani di quella divinità della sera. Ma io m'avveggo di troppo tediarla dall'estensione della mia lettera. Circa il resto le risponderò in altra mia. Intanto picno di ammirazione e d' amicizia sono

Ermo Visconti.

Celeberrimo signor Cavaliere. - Incomincio dall'arrecarle i motivi ehe hanno ritardata fino a questo giorno la risposta, che ora ho la consolazione d'inviarle. Questi sono, l'assenza pe' bagni di Madama Bnnaparte, poi le ecremonie e i ricevimenti solenni per la proclamazione del Consolato a vita, finalmente la delicatezza medesima dell'affare, il quale chiedeva di essere considerato posatamente, si per la non totale coincidenza della sua lettera con quella serittami prima dal signor De Rossi, e che in aveva cumunicato a Madama, sì per la importanza che Madama pone meritamente all'acquisto di alenna delle sue belle opere, sentimento che l'è comune col primo Console. Tutte ciò, unita al desiderio di seriverle qualche cosa di risoluto, è statu engione di sospendere sino ad oggi la mia risposta. Madama fa l'acquisto della sua Ebe-Ell'ha datn contemporanemente i suoi urdini al cittadion Peregaud banchiere, perchè le faccia pagar in Roma immediatamente i einquecento luigi, prezzo della statua, unitamente a totte quelle spese aecessorie e d'imballatura ch'ella darà in nota. Madama attende aneora con impazienza, eh'ella abbia disimpegnato il grappo in piedi di Amore e Psiche, e attende eh'ella me ne seriva, e subito sarà aequistato. Finalmente accetta la esibizione per l'altro gruppo da terminarsi ne' quattro anni circa, sul quale avrò tempo di concertare con

<sup>(\*)</sup> Si veggano in questo stesso volume le lettere del Canora al Viscosis.

L' Editore.

lei la variazione di soggetto che Madama desidera Circa il gruppo in piedi già finito, vede clla bene, ehe la negligenza del Colonnello in risponderle non des viucolarla in eterno; e che una più lunga tardanza sarebbe una assai gipsta eagione di prendere un partito. I suoi gruppi, che si ammirano a Villiers nella bella casa di campagna del generale Murat, invitano l'ammirazione universale, e giustificano quella di tutta Europa pe' suoi rari talenti. Il primo Console è stato sul punto di farsi eedere quelle opere dal Generale suo cornato: e non l'ha ritratto da ciò altra cosa, se non la sicurezza di avere in sua casa qualebe altra scultura di sua mano. La opinione di un nomo sì straordinariamente granda, sono sicuro che le sarà dolec; ed io perciò non ho volnto mancare di comunicargliela. Io non ho mai avnto il piaccre di ricevere la lettera, eh'ella m'indiea seritta sino dallo scorso maggio. Forse la mancanza di diresione domiciliare l'avrà fatta smarrire. Sulle antiehe Miliche le manderò fra poco qualche notizia. Il Gesso del Pugillatore non è ancor giunto a Parigi, perchè la cassa spedita da Marsiglia a Roano fa il giro dell'Oceano. Gli artisti dell' Istituto l'attendono con ansietà. Se mai ella volesse accompagnare la sna Ebe di qualche lettera a Madama Bonaparte, io mi farei un pregio di recapitarglicla. Questa è una semplice idea che mi si presenta; ella la siegua, o no, come le fa comodo. Si assicuri che mi faccio, e mi farò sempre nn piseere di propagare la gloria, e promuevere gl'interessi di una si amabile persona, com' ella è, e di eni mi protesto con venerazione, etc.

# AL MEDESIMO

# Parigi, li 27 agosto 1802

Celcherrimo cavaliere. - Pochi giorni dopo scrittale la mia de' 17 corrente, la quale conteneva le risoluzioni di Madama Bonaparte, mi si presenta il signor Mansi, e mi porge la sua pregiatissima de' 22 maggio. Il signor Mansi si è trattenuto lungamente a Marsiglia; ecco la cagione del ritardo. Ora mi do l'onore di esporle il mio sentimento sopra le Miliche di Pansania; ma prima mi permetterà di ripeterle il contonnto sommario della mia lettera del 17; e ciò pel caso, che detta lettera si fosse smarrita. La somma premura di Madama, e del primo Console stesso di possedere sue opere, non mi permette di tralasciar mezzo per assicurarmi che tal commissione le pervenga. Tralascio le cagioni del ritardo di risposta, che le esponevo, per dirle che Madama Bonaparte fa l'acquisto dell'Ebe, e ha dato gli ordini al banchiere Peregaud, che le faccia pagare in Roma al momento i cinquecento luigi, prezzo della statua, con tutto quel più ch'ella gl' indichera per accessori, imballatura, etc. Madama attende con impazienza il disimpegno del gruppo in piedi; e appena ella me ne seriverà, sarà acquistato. A proposito di questo impegno, sembra che la negligenza di risponderle del colonnello Campbell, se mai si prolungasse, porti da sè stessa il disimpegno del gruppo. Dee esservi un limite all'aspettare. Finalmente Madama accetta la esibizione dell'altro gruppo nel termine indicatole, poco più poco meno, di quattro anni. Ed io avrò campo di proporle la variazione di soggetto che Madama desidera. Oltre a ciò le dava notizia del sommo

piacere, che han fatto al primo Console i suoi gruppi che ora sono a Villiers presso il generale Mnrat. Il primo Console se ne sarebbe fatto cedere uno, e anche tutti due, senza la certa speranza di possedere altre sne opere. Il sno Gesso del Pagillatore non è ancora pervenuto all'Istituto, perchè le casse han fatto il giro dell'Oceano; ma poco tarderà. Le rinnovo gli attestati della mia somma stima, e dello zelo cha ho per promnovere ad ogni occasione la gloria e gl'interessi di un tanto artista, etc.

Ecco la spiegazione della Miliche, o cesti molli accennati da Pausania nelle Arcadiche, lib. VIII, cap. xt. Lo scrittore per spiegare la maniera, onde Damosseno uccise Creuganto, è d'indicare necessitato che i cesti di quel tempo (perchè lo uceise colle dita) non coprivano le dita come nn guanto. Cesti che coprono le dita, a che pajono guanti interi senza distinzinne di dita, o anche con dita, ponno vedersi nelle pitture di Ercolano, tomo V, tav. 63, e ne' vasi di Tischbein, tomo I, tav. 56 e 57. Oltreciò Pausania per mostrare che l'avversario non poteva uccidersi a colpi di ecsto, osserva che quei cesti non avevano il cerchio a spigolo di cuojo daro. Questi cesti col cerchio a spigolo potrà vederli nella vignetta della tav. I, tomo II, de' brnnzi di Ercnlano. Finalmente il nome di Miliche, che val molli, mostra che tai cesti non erano punteggiati di ferro, nè di piombo, come quelli ch' crano appellati Myrmices, formiche, forse dal seuso di rodere che faceva il loro colpo. Esiste in Roma nn Gesso di un antieo, ove una mano guernita di cesto mostra delle placche metalliche sul cesto. Il Polluce, o Cestiario della villa di Esta, ora a villa Pinciana, mostra nel cesto antico delle punteggiature distinte, le quali si possono supporre di fil metallico. Danque le Miliche

dovranno farsi precisamente cume i cesti di detta statua di villa Pinciana, eccetto che non vi si dovranno fare risaltare le punteggiature. Questo cesto corrisponde precisamente al testo di Pausania, del quale soggiungo ora la mia traduzione: « I Pugili di quel tempo non avevano il cuojo a spigolo sul carpo d'una delle lor mani, ma si battevano colle Miliche, che stringevano alla cavità della mano, di maniera che le lor dita restavano igande. Queste Miliche crano cesti leggeri formati di striscic di crudu cuoin bovino intrecciate fra loro in una certa maniera antica ». Gli senltori quando rappresentavana soggetti eroici, came appunto il Polluce di villa Pinciana (che non è un ritratto), i quali soggetti eran Pugili, davan loro i cesti più antichi, i quali appunto eran Miliche, senza tanti nuovi raffinamenti della Ginnastica: al più, al più vi aggiungevano le punteggiature metalliche, che facean dare ad essi il nome di Mirmici.

E. Q. VISCONTI.

# Parigi, li 23 gennajo 1800

Caro ed illustre Confratello. - La lettera ch'ella s'è compiaciuta indirizzarmi in occasione del breve articolo scritto da me su d'una delle di lei belle opere mi ha fatto un piacere estremo. Veramente questo articolo è stato assai fortunato: ha avuto il vantaggio di piacere a S. A. I. Madama, per eni l'aveva scritto col fine di far tacere le critiche insensate degli invidiosi, che movevano Madama ad indignazione: e poi ha avuto la sorte di essere aggradito dall'egregio autore della statua. Le riflessioni ch'ell'aggiunge sul picciol numero delle positure semplici delle figure, sieno esse in piedi o sedenti, sono ginstissimo e degne di lei, e spiacemi di non aver ciò espressamente indicato. Un altro nostro confratello il signor Quatremère de Quincy ha poi inscrito un più lungo articolo nel Monitore, il qual articolo tratta più diffusamente delle sue eccellenti sculture esposte nell'ultimo salone. Ella a quest' ora dee conoscere l'accennato scritto, che prova i talenti e le eognizioni dell'autore. Del resto la opinione pubblica per le sue opere è la più gloriosa per lei. Esse hanno eclissate quante altre sculture v'erano esposte; alcune di molto merito, come quelle del signor Cartellier e del signor Bosio. Ma il publico non s'interteneva se non che delle sue : esse crano l'oggetto dell'ammirazione comune. La gelosie e l'invidia stillavano il loro fiele su d'un gran numero di fogli oscuri, ma sì tosto impressi, che lacerati. I giornali nffiziali e semi-uffiziali non han risuonato che delle soe lodi. Questa opinione è così stabilita a Parigi, che i giovani scultori, i quali son mandati a

Roma a studiare, ambiscono l'onore di avvicinarla, e cercano esserle raccomandati. Per altro debbo alla verità questa testimonianza, che anche fra gli scultori provetti, e che sono fra' nostri confratelli, ce n'è più d'uno che parla dell'opere sue con trasporto : ed io stesso ho sentito il signor Chandet indicarne le bellezze a S. M. l'Imperatrice. Ma per tornare a' giovani, il latore di questa è il signor Rusciell di Liegi, artefice laborioso e pieno di zelo per l'arte. Questo bravo giovane ha riportato il premio di scultura nell'altimo concorso, e mi prega istantemente ch'io gli faccia fare la sua conoscenza. Io non dobito d'indirizzarglielo, essendomi ben noto il costume di questo artista e la sua abilità, e il suo desiderio di avanzarsi nell'arte. Una delle principali massime da inculcarsi a questi giovani scultori è quella di non aver paura del marmo, di assnefarsi a terminare le proprie opere da per se stessi, e di non contentarsi di modellarle, e poi ritoccarle colla raspa, quando son già finite da artefiei subalterni, se pur v'han lasciata materia da levare. Il metodo contrario rende le opere di alcuni maestri, i quali non mancano nè di gusto nè di cognizione, fredde affatto, ed aventi l'aria di copic. Io danque raccomando il signor Rusciell, e spero ch'ella vorrà per amor mio ammetterlo qualche volta alla sua compagnia. La ringrazio della memoria ch'ella serba di mia famiglia, e termino con que' sentimenti di stima e di ammirazione, co' quali sono, etc.

E. Q. Visconti.

# LETTERE

# - ALCUNI UOMINI ILLUSTRI

AD E. Q. VISCONTI

#### LUIGI LANZI

Il.\*\* e riv.\*\* signore, sig. padrone colond.\*\* ---Rendo a V. S. Ill. e R.m le più umili grazie per la gentile risposta di eui mi favorisce. Il Platone di questa R. Galleria ba qualche somiglianza, ma ben lontana, colle credute teste di Omero, lo spero che colla guida del Gronovio lo riscontrerà fra' busti Capitolini, parendomi di certo averlo veduto da quella banda ov'è il ereduto Aristomaco, e i Lisia, prima di arrivare all' angolo ove sta l' Isocrate o vero o supposto che sia. Egli è un vecchio di un carattere de' più spiritosi e più allegri che veggansi nella Raccolta; mezzo ridente, di barba piuttosto lunga ed alquanto crespa, che agli occhi e alle gote mostra età molto avanzata, ma sostennta e direi quasi corretta da una certa vivezza e brio dello spirito; dove in Omero vedesi nna veechierza più languida, e nna fisonomia più di pensatore, che di allegro. Il bustino è di marmo. Le lettere IIAATAN non han punto di quella forma quadrata che trovasi negli Ermi, ma non vi si vede segno d'impostura, ed ha qualelse commendazione dal Museo onde il pezzo parti, che è quello di Fulvio Orsini.

Le seriui giù di questa statuetta di bronzo acquistata nella mia ansenza. Era deseritta per antica nel 1656 da un tal Cioelli, e questo ne persoase la compera a 300 zecchini, quantuaque io due anni sono prima della partenza l'avessi giodicata moderna. Ultimamente si è trovata descritta da Vasari nella noova edizione di Livrono fra le opere di Donastello. Tal

notizia mi conferma nella idea che le comunicai sopra que' simboli, che ho il piacere di vedere approvata dal suo giudizio. Le auguro sempre maggiori scoperte nelle seavazioni pontificie. Il R. Museo ha ultimamente fatto acquisto di nn'ara bellissima figurata colla morte di Alcesti (e forse useira presto in luce una dissertazione sopra di essa), e seguata col nome di Cleomene, sienramente antico (\*). Ella serviva a tener l'acqua benedetta in una villa; e fu il genio illuminato del nostro Sovrano, che scopri questo tesoro nascosto e lo fece trasportare in Galleria, ove nell'atto che si ripuliva dal tartaro fa trovato il nome dell'artefiee, e dopo qualebe giorno quello di Admeto e di Alcesti, ma non interi. La scultura è stupenda. La prego de' miei rispetti ai signori padre e fratelli e con sineerissima stima ed affetto le fo riverenza, e me le offerisco in tutto eiò che vaglio a servirla. Io sono tutto tutto suo, e tale mi par ehe deggia essere chiunque ha l'onor di conoscerla.

Di V. S. Ill.m e R.m.

Firenze, li 10 agosto 1779-

Luigi Laxet

#### ORL CAVALIERE

# TOMMASO PUCCINI

Firenze, li 14 Aprile 1795.

C. A. - In questi doviziosissimi arsenali di quadri e di frammenti antichi si è ultimamente scoperta una maschera colossale di Giova Ammone. Imagine più sublime di questa nell'arte io non conosco. Ha la bocca aperta in atto di pronunziare forse gli oracoli. Il Giove d'Omero, alla cui voce si scoote e rimbomba l'universo, nou è dipinto con maggior vivezza, che sia sculto questo che vi descrivo. È conservato egregiamente, perchè non gli manca che na corno, alenni gruppi di capelli, e la parte sinistra del naso, e l'estremità dei due orecchi. Uno dei nostri scultori ha già fatti i ristauri in creta. Gli ho esaminati: e quanto son rimasto contento dell'artefice, tanto poco soddisfatto della sua dottrina. Egli crede che il corno antico sis di Bufalo, ed io lo credo di Caprone. Le strie in traverso ne sono, credo io, uos prova. In conseguenza di questa sna opinione, egli ha terminati gli orecchi sul ceppo antico della forma larga e breve che si vede nei Bnfali, anzi che acuminata e Innga dei Caproni. Siccome ho in testa che il Giove Ammone avesse corna e orecchi di capro, così ho ordiuata la sospensione sino alla risposta del Visconti, che è il mio oracolo. Sicuramente, che voi avrete a memoria qualche passo, o qualche monumento, che ponga in sicuro la cosa, e perciò a voi ricorro. In questa Insinga, e nell'altra di essere scusato da voi per questo incomodo, sono e sarò sempre il vostro ammiratore, e sincero affettuosissimo amico

TOMMASO PUCCINI.

P. S. I miei saluti distinti alla consorte ed a Strocchi, di cui non ho ancor letta la poesia cha mi prometteste. Addio.

#### -

# GAETANO MARINI

Roma, li 27 Maggio 1795

C. A. - Lunedi ebbi la carissima sna con le nuove osservazioni, e rispondo subito, impaziente di mostrarle l'animo mio grato, e di ringraziarla tanto, quanto non so dire. Ella mi ha obbligato ed obbliga con questo lavoro in un modo singolarissimo, nè alcuno certamente avrebbe saputo, nè volnto far quello ch' ella ha fatto in servigio della mia opera (\*), ed io ne sono sì sorpreso e confuso, che quasi vorrei non averle dato occasione di annojarsi tanto in un tempo massimamente destinato al sollievo ed all'ozio. Ma d'altra parte che brutta comparsa avrebbe fatto il libro con tanti spropositi? io ne avea corretti molti; ma molti, massime nel Greco, mi erano trascorsi; ed ora gli faccio emendar tutti diligentemente colla sna carta alla mano. Compia l'opera, e mi faccia con suo comodo tenere le critiche al resto de mici fogli, delle quali terrò quel conto che debbo, nell'Addenda. Δυνεριών veramente dovea scrivere e non Δυνεριώς. Maravigliomi di non aver atteso alla bella Memoria ch'ella m' indica, della Tribù Voturia, che pur cito ad altro proposito. Alla p. 458 è stampata la Tavola VIII prima della VII a bella posta, perchè se avessi ivi posta la VII non avrebbe l' VIII potnto occupare due pagine e regione l'nna dell'altra, ma feci male a non

(\*) the set of measured of Frankill Areal accipits pole in trook 4 meros of our records, displant a comment. Part ill, Bases 1755, presso Astonio Fulgon, in [a<sup>\*</sup> — Nolle Agelant a Corresson and the child II parts refers come in Mesin albits lates Fuss, the proportions on special letters, delle soveraisses del Vicentin.

1. Editorio.

avvertire il lettore di ciò. La mia ignoranza dell'Inglese fecemi prendere per cognome ciò che era titolo. ma doveva Astorri avvertirmene; non è però esso, ne altri, l'ab. Visconti. Severo e Caracalla sono nelle tavole di Roma detti AVGG NN, non DD NN; non importa per altro ciò, avendo tali titoli altrove. Per la Trichila o Triclia convengo con lei, ma lasecrò eorrere, tanto più che io non nego non signifielii in alcune lapidi la pergola. L'iscrizione della pag. 623 va sicuramente letta com'ella fa, URSI SPECULATOR: ne so come non me ne sia avveduto. Per l'Arpagi, che trovo tre volte, non muto sentenza; del Petrei non seppi dire di meglio, ma eredo bene possa voler significare tutt' altro. Il Foculo si era nominato in altre Tavolc senza l'aggiunto di argenteo, però diedi questo al cespo, ma potrebbe pur essere come ella giudica. Alla pag. 656 parmi stia bene nemico di vedere, etc., perchè non piacque al Panvinio di credere i vecchi Fasti senza nomi, e solo con i cognomi de' Consoli. Vidi bene anch' io che le iscrizioni della sedia di Mennone non erano da citarsi per esempio di sedie scritte per istituto, ma volli ricordarle quasi per di più. Non dubito più non fosse il Moro del Console Presente Telesforione, e sonomi notato nna dotta nota che il Lipsio pose a Tacito per provare che i ricchi Romani avevano in Corte de' Numidi, de' quali si valevano principalmente quando viaggiavano, facendoli correre avanti. Confesso che m'imbrogliai grandemente co' nomi Arcesilas, Arcesilaus, etc., e però errai nel gindicar diminutivi quelli che non crano tali: anche l'iscrizione del Chandler, pag. 707, m'imbrogliò, e perebè è scorrettissima non badai molto che si fosse Drusi Germanici invece di Germanici. Va d'incanto la lezion sua IIICTOTATHO nella iscrizione della pag. 715, e questa adotterò nelle giunte, rigettato il CTOPATHC per CTOPTHC coll' a messoci, come sospettai, per epentesi, ma che non rende alcun buon senso. Sono al termine da' miei Indici; o pazienzia, quanto sostieni / mi ei vorrà però più di una settimana per ordinarli e copiarli. Godo sommamente di sentirla bene con tutti i snoi : giorni sono fui molto con Strocchi, e moltissimo di lei e dalle cose sue; domani vedrò Astorri, e gli dirò quanto mi comanda, e del Fauno trovato al Quadraro, dove domenica mi disse Zoega che si era trovato una iserizion Greea da lei spiegata, che parlava di varie statue offerte, che pur si erano scoperte. Sahbato vidi presso il Valadier gli argenti di Projetta e Secondo ridotti egregiamente alla loro integrità; sempre più mi adiro che Barbarus has segetes. Ma che! jam satis est. Mi voglia bene, che io sono e sarò sempre pieno della maggiore stima, riconoscenza, ed amicizia tutto suo

G. MARINI.

Alla pag. 588 avendo ouservato che la Tavola XII narrava delle cose, non registrate nelle altre, dische in quelle si savano tacinte per bevrità, non che non si fossero fatte prima di Elagabelo; e paro dissi che non era probabile si fosse solamenta ellora ndito che non era probabile si fosse solamenta ellora ndito in carme, che dec cuere antichissimo. Alla pag. 605. alle voci io le incrinosi, si dee sottintendere consultando, che stat sopra. Paris, le 8 Brumaire an 7 (29 ottobre 1795).

Citovin.—Puis qu'il a fallu que l'intrigue et l'anarchie triomphassent aussi uo instant dans votre République, je vous félicite d'en avoir été la première vietime. C'est un honneur dont vos lumières, vos taleos et vos vertus, républicaises vous rendaient tout-à fait diene.

Ie vous prie de peoser que je n'ai point attendu votre lettre pour apprécier l'operation insensée de Duport et pour manifester mon opinion contre l'iojusties que vous éprouve. Mais cette injustice, qualque grave qu'elle soit, n'est pas le plus grand tort que le Directoire aurait à repocher à ses Gomissaires: il son excede leurs pouvoirs, violé votre Constitution et donné le signal de tous les fléans publics que l'anarchie doit amener parmi vous, si elle n'est pas bienôté réprimée.

Pai traosmis votre lettere an c. Tolleyrand, j'ai remis à l'on des Directeurs celle que vous m'aves adressée et lottes les pièces qui s'y trouviseut jointes, Uoe réponse que je viens de recevoir de Talleyrand me fait espérer que le Directoire va a'occuper colio des moyens de remedier à taot de désordes.

Je suis fâché que vous disiez au Ministre des relations exterieures que vous auriez donné votre démission, si vous aviez su qu'on la desirât. Il vaut beaucoup mieux que vous aviez été destitué.

Nous avons essuyé depuis trois mois bien de malheurs: l'un des plus affligeans peut-être est que le Directoire ait envoyé en Italie des agens si peu dignes de sa confiance. Je désire qu'il ne se voye pas dans la nécessité de maintenir les sottises qu'ils ont faites et qu'il apprécie parfaitement.

Γ apprends que Faipoult vient d'arriver à Paris, le ne pourrai le voir qu'après soir remis cette lettre à Florens qui va partir à l'instant. J'espère que Faipoult voudre concourir, jo ne dis pas à célaire le Directoire, anquel je crois qu'il ne reste aneunote, mais à le déterminer à des mentres vigonessables pour la tranquillité des Républiques d'Italie et pour l'honneur de la nation Français-

Je vous prie de recevoir l'assurance des voeux que je forme et pour la prospérité de votre République et pour votre bonheur personel.

DAUNOU.

Monge, pour qui vous m'avez adressé un paquet, est en Egypte.... Vonlez vous bien me rappeler au souvenir du c. Toriglioni?

# GIOVANNI GHERARDO DE ROSSI (\*)

Roma, li 10 aprile 1802

A. C. - Ricevei giovedì contemporaneamente due vostre lettere 22 e 25 marzo passato. È troppo rispettabile la vostra committente, ed è troppo a me cara l'amicizia vostra perchè io mi sia subito occupato della commissione vostra, benchè ne abbia conosciuta la difficoltà. Canova è impegnato nella statua colossale del Re di Napoli, e nel monumento dell'arciduchessa Cristina di dieci figure, che deve in due anni compire ed andare a collocare a Vienna, ed egualmente deve fare uno dei pugillatori già pagatogli dal Governo, oltre il gruppo dell' Ercole, che non voglio contarlo. Portatomi subito da lui, trovai una confusione nella vostra lettera. Il generale Murat comprò il gruppo dell'Amore e Psiche sdraiati, e comprò l'altro dell'Amore e Psiche in piedi. Questo secondo, in cui la graziosa figurina di Psiche tiene in mano una farfalla e vuol posarla sulla sinistra di Amore, else intanto col destro braccio l'abbraccia, è secondo me il più grazioso gruppo, che abbia mai inventato Canova. giacché sull'altro della Psiche colca vi ricordate quali coserelle notavamo insieme. Danque hisogna che voi mi diciate quale vuole Madama. Io mi figuro quello in piedi, e lo hramerei pel decoro del nostro artista e per ben riuscire nella commissione. Il prezzo di quello in piedi è zecchini duemila, ed il prezzo di quello

(\*) Si veggoro le lettere del Viscosti al De Rosal nel tomo IV delle Opere vene di E. Q. Viscosti, edizione di Milano, a cacte Siji e segg. L'Ediser. eoleo è lo stesso. Solo nel prezzo del primo vi è compreso un ben ornato piedestallo, ed i biliehi di metallo, che nel secondo non vi è piedestallo. Canova dimenda tre in quattro anni di tempo al lavoro si dell'uno che dell'altro, stante le sue estreme occupazioni e la lunghezza dell'opera. Sono certo che nei tre anni otterrei tutto eolla mia attenzione. Per altro che direbbe la committente vostra se potessi io farla servire in tre mesi? Pure io lo spero quando le sue idee sieno volte al primo gruppo, cioè quello in piedi. Sapriate che il nostro artista ne ha fatta, e quasi compita nna replica, else destinava al eolonnello Campbel. lo dunque spero violentarlo, quando piaccia a Madama, a cedermi questo lavoro, che niuno sa che abbia egli tanto avanzato, e che sicuramente poco dopo la risposta potrebbe partire. Dico a voi, ehe singolarmente nelle carni è più bello di quello else ha avuto il generale Murat, che il marmo è stapendo, e ch' è uno de' suoi migliori lavori ed ai quali si sia più attaccato.

Mi viene in mente an' altra cons. Egli compi da popchi gierai ne' Pate simile a qualla che fee per I Albrizzi e che voi vi riscordate. Cammina enas oper una 
muvola che leggermente la sostiene. Nella chetra solicvata in alto tiene leggiadramente un vaso d'ore, sella 
insistra la texaza. La san Egura igonada dal mezzo in 
su shaesia simule ad un fiore da un leggero panneqgiamento che le contorna i finaschi, che retto da una
cinta vola indictro a seconda del moto debli figurariver, ma Canova si d'Atto baccier in libertà, di cederla ad altri se vuole, giocchi in questo momento
l'Agente di Douverier para che uno sabbia tutto il
comodo di saldrame l'importo. Ecco, minco, un sequisto che dovrebbe faferraria. La Egura e à I doppio più

consimile.

Eccovidadique spiegato în un punto quanto ei vuole per avere il gruppo nuovo, se mai fosse il colco quello che si desidera. Ma io spero che si voglia quello in piedi e di vervi servito subtio. Siste certo che Canora non riceverchbe commissioni ora per qualunque soas; ma la mi asrà ricevetta. L'amor proprio unggerirchbe ch'egli lo faccia per me, ma lo farà pur tropop per la rispettable commistiente vottra.

Vi serivo questa col corriere di Genova. Mercoledì ne do altra copia a Caesalt, unendoci la rispotta alla lettera della vostra carissima entà, che frattanto riverirete per me, come abbraccerete i figli. Le altre commissioni vottre mi sono a corre, e saranno eseguite; riserbandomi ad essere di norro mi lango, ni fretta

mi dico

Ventre affer. Amére Gro. Guerardo De Rosse.

# DEL MEDESIMO

Roma, il 1.º gennaio 1804

Veneratissimo Padrone ed Amico. — Gratissima testimonianza di amicizia c di benevolenza mi avete voi dato nel procurarmi la conoscenza dell'eccellentissimo signor Generale Hitroff. Il suo deciso amore per le antiche gemme accompagnato da un occhio egualmente conoscitore del bello dell'arte, cd indagatore dell'erudizione, renderà la sua collezione non solo rignardevole per la copia delle cose, ma pregevolissima per la rarità di esse. Voi ne avete composto il catalogo, di cui non ho veduto che picciola parte, ma vi ho riconosciuta subito quella mano maestra, che con poche linee aeconna tutto quello che si può dire sull'argomento, come la matita di eccellente disegnatore con nn mero contorno fa vedere all'istante tutto il bello di una figura. Spiacemi che il signor Generale non abbia presso di sè la sua collezione, onde non posso ammirarla coi miei oechi e gustarne i pregi mediante le spiegazioni ed illustrazioni vostre. Fra le pietre però (e son pur molte) ch' egli ha seco, mi ha mostrato nna bella corniola ove è rappresentata una donna tutta vestita ehe abbracciando dalla parte di dietro un giovinetto gli passa ambe le braccia, stringendolo, sotto il petto. Il giovinetto rivolge indietro il volto verso di lei, ed il suo corpo è in una certa irregolarc attitudine che non è di abbandonamento, ma piuttosto di dolore e di convulsione. Mi dice il signor Generale, che voi avete creduto enigmatico l'argomento di questa gemma, in cui poi e voi e gli altri osservatori tutti, hanno riconosciuto una pietosa donna

che sostiene un ferito; ma non avete poi voluto decidere chi sia la donoa, chi sia il ferito.

La gemma invero è molto apprezzabile pel lavore. Le compositione del gruppo è nespile; an Bella; Le tenta della donon ha nella sua piecolezza corperadente expressione di amoroza compassione, il suo paneggimento è ben ioteso, e li figurian del giovine ha eleganti controni, que del disegnata con intilligenza. Tende un poco il lavoro a quello stile dei il mio amico Pickler biamava forco-Ettuco, ma non lascia di avere bellezze tati da richiamare l'attenzione di ogni amatore di talli lavori. Bavoro parte il suo merito, parte l'unitore dei talli lavori. Bavoro parte di montanto di talli lavori. Bavoro parte il suo merito, parte l'unitore de non si conosca il soggetto, m'indusero no guardaria con attenzione comma, e ci a questa deblo attribine l'aversi osservato ciò che brevenante espor-rovri.

Tutti hanno veduto in questo gruppo una pietosa donna, che sostiene un giovinetto ferito; ma ninoo ha rilevato che questo preteso ferito nell'atto che volre indietro smaniando la testa verso la donoa, solleva anche il destro braccio per passarlo dietro al collo di lei, ed è in nn'attitudine difficile a prendersi da un uomo vigoroso, non che da un nomo piagato. Ma questa ferita dov'è? Il corpo del giovinetto non ne ha veruna, e voi conoscete quanto erano esatti nel marcarle gli antichi, che le indicavano quasi con quell'accuratezza colla quale le descriveva Omero. La mossa del corpo del giovine non è assolutamente cadente, giacche alza con energia il braccio destro posandolo al collo della donna, la quale poi lo sostiene con uno stringimento di braccia improprio a reggere un nomo piagato, e farglisi sostegno.

Veggo io perciò chiaramente che questa donna sostiene un uomo agitato e furioso, ma che per lei ha dei legami di tenerezza, perchè cerca di abbracciarla, perchè cerea guardarla; e trovo facilmente l'argomento della gemma, Elettra che sostiene Oreste agitato dalle Furie. Precisamente è espressa in ossa la scena del-Γ Oreste di Euripide nell'Atto secondo, quando, destatosi quello dal sonno, crede di vedere le Farie, invoca Apollo in suo ajuto, diee ehe le Gorgoni gli minaeciano la vita, e la pietosa sarella allora lo conforta, lo abbraccia, e gli protesta che non la lascerà giammai, e che impedirà almenn gli effetti delle crudeli sne agitazioni. Trovo che tutto enmbina in questa spiegazione. La diversità di statura delle due figure, cioè l'essere più alta dell'noma la danna, il misto di energia, di smania, di tenerezza, ehe dimostra il giovine, l'estrema afflizione della donna, l'attenzione con eui ln mira, lo stringerlo in modo più proprin a trattenerlo elie a sostenerla, sano eose che mi confermano nella mia idea. Vni poi, che non siete lontano dal credere ehe in quel gruppa della villa Ladovisi, conoseintn sotto il falso nnme di Lneio Papirio colla madre, sicno rappresentati Elettra ed Oreste, riconoscerete nel gruppo della gemma nastra un'eguale proporzione tra le due figure, c, quel ch' è più, molta simiglianza nel panneggiamento della danna.

Ma veramente mi sarci ben male appigliata, se mi vnlessi porre a recitare da Edipo presso di voi. Però scusatemi; intanto io ardii di proporvi queste mie idee, in quanto che non riguardano esse ebe la materiale ispezione della gemma, la quale firse non era stata bene osservata. Si è creduto il giovinetto un ferita, perchè non si rilevò l'attitudine del sun destro braccin, di tutt'altro propria che di un uomn languente; si è in seguito creduto che la donna enme ferito lo sostenga, quando come agitato lo trattiene. Mi lusingo ehe tornando ad osservare la gemma converrete nel mio sentimento, e quasi credo che se sensa prevenzione l'aveste osservata, avreste prima di me pensata la cosa stessa.

Salntate la vostra famiglia, amatemi, e comandatemi. Addio.

fl vestre Anice e Servitore G10. GRERARDO DE ROSSI.

# DEL MEDESIMO

Napoli, li 13 aprile 1805.

Amio, earistimo. — Voi gli supete di l'o como qui, non no si meshe lo come Seppi il giorno 5 di anno che il renatore Rezonice a Nupoli era pericolomente informo. Lacsi itto, gli ilfari e la finglici (Dio so come) per assisterio. È risausto, e ponto vastrami di averlo gazarito i. Volli che misho i medici adoperatore di rimedii per chianare la podagra si piedi e signatore i resimpini, che savva salte volte usati con hono esto: fui obbedito, ed in due giorni un male al petto che gli producera egitti di sasso, si ribanes in cate per Roma con lai. Ho rovinate le cose mie, ma riconduco altro Panico a Roma.

Nel venire a Napoli, fermandomi le ore della notte in Terracina, appena-arrivato, ordinai che qualeuno della posta mi eonducesse dal Vescovo; era morto da due giorai. Danque tornato in Roma, di concerto eon Nicolai, farò quello che si dovrà per voi.

L'onore ehe io rieevo dall' Istituto lo debbo tutto a voi. Ve ne ringrazio moltissimo, e procurerò di fare quello che potrò, onde non fare disonore alla raccomandazione votra. A proposito, essuado qui, fai a Pompei. Bu un mes n è diosterrato m gruppo di Ercole che abbatte la cerva. È un bronzo di tre palni sansi bello. Nello stesso lungo vi sono delle piture curiose. Credete che faccia una descrisione di questo? Facendola, debbo farla in francese, o posso farla initaliano? Vi chiedo poi il vostro parres. Sella spalla sinistra dell'Eccolo vi è questa marca fatta con pun-

tini leggermente incavati nel metallo Qui aveano

lette r f in caratteri latini, ma io credo la prima lettera nu'minne di due lettere PA greche, e l'altra un E greca parimente, e che sia un noto nome abbreviato dell' autore. Voi sapate che l'altima anta orizzontale dell' E spesso è più corta delle altre, singolarmente nei caratteri un poco ronzi. Ditemi se conremite in questo, e ditenuolo subito.

Toto che sarò in Roma parlerò con Filippino, e per Giuseppino vorrei vedere alfine giorno. Per la medaglia che voltet fenorimi, l'aggiungen à lle tante che bligationi che vi prefisso, e mi sarò cara memoria tatalament vottara, perchè vi mi en date, e perche irgarrà un coore che per voi ricero. Adòio, caro amico. Mile cose alla votta Teresina ed ai figli, di quali diteni le occupazioni e i progressi. Sono di core

GIO. GREELEDO DE ROSSI.

Roma, li 7 febbrsjo 1809.

A C.— Il timore di predere l'occasione di farri avere le mie stampe fecc che i do toressi spedirele senna numerazione e senna alemi necessari avvertimenti. Uno fin caire ra quallo sul vaso di Errelet: del i nome di Carittone non è scritto nel vaso, ma cel piede ad rivitolo della base, e non è scritto a piete des priedes del rivolto della base, e non è scritto a piete vare, ma bend grafifato con una punta nell'argilla, vera de visidenza, si encocerano dan viole. Disupper in lo cerdo sicoramente il nome del figulino e non del pietore.

Non credo avranno difficoltà d'ineidere questo vaso, nè a me grava il darlo. Già ne ha parlato Zoega, ed ha riportata la mia spiegazione, ch' è questa: lo credo la figura appoggiata ad Ercole la Discordia. Mi spinge a crederlo la face rovescia che ba nella maco, l'aria di disgusto con cui guarda la Pacificazione, ed il son abbigliamento ed acconciatura. L'abbigliamento nel vaso è tutto bianco, come bianca la faccia della figura. La figura vicioo alla da me credota Discordia me pare Giunone. Osservate ch' essa siede, e la sua mossa è di persona che vnol partire. Anch' essa è malcontecta, chè quella quistione le piacca. Il suo viso annuocia lo sdegno, e nei vasi l'espressione della testa non è mai fallace. Aggiungete che la figura è collocata io un altro piano e più in alto, oude mostra Ginoone che da lunge godea della tenzone, e ehe si duole che sia finita.

Le altre due figure io piedi dal lato opposto le credo

Diana e Mercurio. Voi sapete che ci narrano che Diana s' interesso in quella briga, e Mercurio poi è la saito che condira a quei tempi ogni avvenimento. Eccovi detto il mio sentimento. Leggete, quando potrete, queste due righe col vaso innami agli occhi, e ditemi se lo trorate probabile.

Nel vasetto, în ciu voi dubitate che quella linea di punitai sieno letrec, deponetren qui diche. Neo lo cono altrimenti. Sappiate che quel vasetto io non Pho, ma ho il compagno che voi vodete nella stean troda; e siecone quest'altro, lo avvas trovato un mio amiso, rotto, dentro la Cittatiella di Attan, volli hoi nicidere per una prova sempre maggiore della equagliana dei vasi Campani coi vasi Greci; e per detrascitzarli sempre più.

Voi dubito poi che abbiate crednto un vaso stesso quello di Ereole che uccide il Leone Nemeo, e di Mercurio, che è guida di tre Ninfe. Non sono la stessa cosa, ma due vasi differenti. Sulle iserizioni non vi parlo, ma credo che sieno esatte; ma in un giorno chiaro tornerò a raddoppiare le osservazioni, che pur feci con grande scrupolo, ed ebbi a compagno talvolta il poliglotto Akerblad che voi dovete conoscere. Riguardo all' Ereole ehe uceide il Leone, dovete rammentarvi, ehe vi è un altro esempio poco dissimile nei vasi da quello che vedete, ma avrete poi a memoria quell'arca, ch'è alle porticelle della Minerva a mano sinistra nell'entrare in quell'andito che mette alla Chiesa. È quella una facciata di cassa, che io non saprei ben definire se sia segata da nn'antica cassa, o se modernamente alla metà del secolo XV imitata dall'antico. Inclinerei forse a questa seconda idea, ma è difficile il definirlo, perchè il lavoro del marmo è fatto con una certa maniera tagliente, che pur troppo si trova anora nell'antico. Se un giornopoteni produrre poren mis, rabiopieris u quatolopieris in quatolopieris in quatolopieris in quatolopieris in quatolopieris in quatolopieris del consequis, basteglia di Ecole, coi esquisi, banno data una idea più probablic alle cone, di quello lo abbia quel soatenimento in aria godendo il e grando del Locon mile conce. Forse gli antichi stefici effigiazono la com come la posta il mio vaso, q bia modramamento poi si pretese dare all'asiono più gulanteria, ma meno probabilità.

In conclasione nil Kafer nei conclusiumo, e voi lo credete mi esclaminione, su fono e non ultro. Hi vedato quello che ha seritto Maracchi; e Lanti ancora avrata visto che la trattito la così con diligezza, ma resti un poco indesios. Sono inquieto che i vasi gi abbitate senza nunerationa, perchi verrii darrii col sono nunero la mie joles sopra nollo, e il troversati subito. Pure bisoperei che lo fessia conunque quando le giorante arramo più inaghe. Vederet delle parrie, ma sarci tutto breva nulle mie pipezizioni, che mi le preducaramo. Diprero pipezarea molli, prechi non vorei soggare. Per altro in quello che riguarda l'arte non arch levera, anzi mi taccerte di la lange e ministi.

Aspetto con assietà il resto delle piegazioni vostre, estra le quali lo stampstore non può mettere mano al lavoro, giacchè non può poi interrompere. Ve la raccomando quanto so e pouso questa ultimazione nocesastissima. Mi sono già abbocato con un fretello, e non vi dubitate che tutto sarà fatto con esatterza; ma presto, vi preso.

Ho parlato a Del Frate ehe mi ha promesso di farmi il disegnino, e speriamo di trovare il Pompeo da Millingen. Ma, amico, la medaglia ha ben poco ehe fare colla statua, voi dovete convenirne, e si ha bel tirarla coi denti, che non ci viene.

Sto mediocremente, ma vivo un' infelicissima vita, giacchè la necessità mi obbliga ad un' assiduità di lavore che mi necide. Ma come fare? Non ho più risorsa veruna. Non pensione, non quadri, non eammei. Tutto è finito in un punto. Dio sia benedetto, che vool coà!

Eccori il libro di Audifredi per la posta. Questa lettera parte dunque il giorno 11 pierdoli ho turdato ad averlo. Posso darri con questo ritardo la trista notissia, che jeri a mezzodi mori il boson Zoega. È una perdita, perchè veramente era unu mono dottissimo, e voi meglio d'ogni altro potete penare il soo sapere. Piransasi si cawest così dall'ipera del basso-rilieri, cle già andava assai male, e che quel porero Zoega serivera in un harbro Dano-Italiano de fa facera moriervera in un harbro Dano-Italiano de fa facera morier-

Salotate sasai la signora vostra, ed abbracciate i figli, ehe saranno uomini davvero. Sono quasi dicci anni ebe noi non ci siamo veduti. Come vola il tempo! Addio, addio.

DE Rossi.

Alla Nunziata esigerò il vostro denaro, e spero quella fede sara buona.

#### ANTONIO CANOVA (\*)

Roma, li 22 maggio 1802

Egregio ed illustre signore.' - Profittaodo delle cortesi esibizioni fattemi dal signor generale Murat di voler presentare egli stesso per me a codesto celeberrimo Istituto il gesso di un Pugillatore da me poc'anzi termioato, il qual pore incontrò la fortona di essere farmato per questo Museo Vaticaco, io tal incontro mi procuro la soddisfazione di rendernela intesa, e pregarla insieme dell'unico suo avviso sopra il modo di eseguire le Miliche. Il modello di questa statoa ella già lo vide al mio stodio, ed ebbe ancora la hontà di approvarlo. Al di lui compagno ho fatta qualche variazione vantaggiosa, per cui meglio spiegare la mia intenzione sopra il soggetto che ambedue rappresentano della morta del lottatore Creugapte datagli dall' avversario Damosseno ai giuochi Nemei, riportata da Pausania nella descrizione dell' Arcadia, come a lei è già ooto. Il graode sbaglio di cui io mi rimprovero so appunto aver omesso d'interrogarla su la maniera di render cooto delle suddette Miliche, che vedrà da ma congettorate a' piedi di questo Pugillatore, ora compito. Ma nell'altro che si sta attualmeote abbozzando, e che dovrà averle attorno al metacarpo, sarò a tempo di prevalermi di quelle erudite iosiooaziooi che da lei solo io posso aspettarmi, tanto

<sup>(\*)</sup> Veggani le lettere del Visconti al Canora, quella del De Ressi al Visconti ze quarto velume intense, e quelle finimente di glà accessate selle nota a tate 71 del Visconti al De Ressi sel T. IV delle Opere seste di E. Q. Visconti.

più che non mi è riuscito trovarne alcuna traccia nell'antico, ne nelle memorie a me cognite; giaceltè si rilera dallo stesso greco scriitore non essere queste Mitche fatte per nulla a foggia di cesti, ma semplici coreggiole con nodi. Le trascrivo la mia idea sul momento dell'assione di questi Pagillatori.

La supplico continuarmi la sua preziosa grazia, e volermi credere uno di quelli che più la venerano, e che si gloriano di poteral protestare

Di lei, egregio ed illustre signore,

ANTONIO CANOVA.

# DEL MEDESIMO .:

Roma, li 28 giugno 18e2.

Egregio ed illustre signore. - Il chiarissimo signor G. G. De Rossi mi commicò il tenore della di'lei risposta in proposito della favorita richiesta di Madama Bonsparte. Io le vonfesso, che quanto sono sensibile e grato per la pregiata commissione onde vuole Madama onorarmi, altrettanto e più grave mi riesce la dispiacenza di non potervi dare all'istante il bramato adempimento. Ed è perciò che io mi affretto di scriverle la presente, significandole con maggior precisione le circostanze del noto lavoro, a eui si fece il merito della scelta, giacche il sig. De Rossi toccò quest'articolo forse troppo velocemente. Intesa appena la intenzione e il desiderio di Madama, dissi a lui che con tutto il mio genio accetterei l'enore di servirla sul punto medesimo, se il numero dei lavori, in eni sono attualmente e per parecchi altri anni impegnato, mi lasciasse luogo di poter destinare i miei servigi a compimento delle brame di una si distinta persona; che peròse si trattasse del gruppo in piedi di Amore e Psiche da me pur ora finito, e quasi simile all'altro del signor generale Murat, io mi sarci studiato di ottenerne la cessione dal colonnello Campbell per il quale era fissato, e dal quale per esso da più anni ricevci parte del danaro. A tal fine scrissi molto prima al medesimo onde sapere la sua intenzione, e replicai poscia lettere sopra lettere, anche la settimana scorsa, per risolverlo ad una sollecita risposta, che io vorrei lusingarmi favorevole, attesochè so di certo, che egli, lasciata la sua casa di Londra, ha venduto anche i suoi effetti di belle arti. A dirle il vero, il gruppo cednto al generale Murat dovea servire per il signor colonnello, e quindi per tal cessione ne sostituii quello di eni ora si tratta, e eni vorrei poter dire che resta ai comandi di Madama, se avessi ancora ricevuto l'aspettato riscontro, che, secondo l'ultima mia scrittagli, non può restar infallibilmente questo affare gran tempo sospeso. Aggiunsi al signor De Rossi che mi trovava un' Ebe poc'anzi finita, la quale benché impegnata e quasi pagata per metà, senza nominare il soggetto a cui si esibiva, ottenni di poterla offerire a piacere, coll'oggetto appunto di soddisfare in parte e con prontezza le venerate premure di Madama. Ed anzi, sull'aspettazione e lusioga che l'offerta potesse essere benignamente accetta, non la rilasciai alle richieste fattemi dal medesimo signor generale Murat nell'ultimo suo passaggio per Roma, e così pure la negai ad altri ancora. Non effettnandosi nè l'una nè l'altra di queste idee, lo certamente abbisogno di qualche sensibile dilazione, almeno di quattr' anni, onde potermi adoperare all'esecuzione del gruppo offertomi, e si avrà quindi agio di convenire sulla maniera della progettata compositione, disportisimo di riserere con deferenza quei ruggerimenti e consigli che alla in tal proposito volesse avanazaria. Creda pure che la ragione da me allegata di mancanza di tempo è ruale a sincera, ci il agioro Pe Rosai lo sa par bene, come lo sanon parecebha altre persone, che io in forza appunto di conditionati impegib ne dovuto rinomizire a molte commissioni assai vantaggiuse venuteni da varie parti. È percido pregnat di presentera alla gentilezza di Madama la sincerità di queste mie dispositioni, secompagnate da quelle del mio più profondo ostequio e riconoscenza; mentre io mi risero di dichiarrami pieno di vera stima c considerazione

ANTONIO CANOVA.

P. S. Nel passato mese le diedi relazione di aver spedito al sig. generale Murat per codesto celeberrimo attitoto un gesso di un mio Paglilatore, e nella lettera a lei diretta le diceva la mia intensione sa di quello, e le faceva ancora qualche ricerca di erudizione sopra le antiche Miliche. Roma, gli 11 settembre 1802.

Veneratissimo signore. — Io mi ehiamo oltremodo abbligato alle sae pregiate premure ael ragguagliarmi con tanta precisione, aggiungenda al grazioso riscontro eost onorifiche espressioni, alle quali non posso altrimenti rispondere che col silenzio. Finalmente dopo replicate lettere venne mercoledì prossimo passato la sospirata risposta da Londra, nella quale il signor colonnello mi rende avvertito di non aver mai potuta riscontrare le altre mie per molte ragioni, e ehe pereiò ora mi fa sapere ehe rilascia in libertà il gruppo di Amore e Psiche, contentandosi ch'io gli faccia un' altra figura per lo denaro esborsatomi a conto di questo lavoro, senza però assegnarmi limitato tempo-Onde io ho la soddisfazione di significarle che anche mesto, siccome l'Ebe (che sarà spedita all'ordine dell'incumbenzato), resterà ai comandi di Madama, e da me si attenderà l'opportuno avviso per eseguirne la spedizione. Profitterò del suo cortese suggerimento per accompagnare l'Ebe enn una mia lettera ch'ella gradirà di presentare a Madama, alla quale intanto è pregato di voler umiliare i mici più divoti ossequi.

Ricereò con gran piacere quelle nozioni che si contenterà di comunicarni sul proposito della Mitche delle quali addomandara il mo sentimento nella lettera che andò marrita. In essa i o le dicere ad i averle indicate, parendomi di seguire le poche notisti di Pausania, non avendo asputo riscontrate la revenu monumento nutico. E perciò starò in attenzione del suoi favorti avvertimenti, che devono cetamente e essere

per tanti titoli preferiti a que' di oqui altro; gianche a quenti dorvi apogiami and l'esquire la Milloc, di cui avi avi arsate le mani l'altro Pagillatore che ora devo travagliare. Non le sin disearo di leggere la qui inchiam mia intenzione sulla quosa di quello, il di cri gesto spero che potta in brive essere costà. A fai non dero trassiviere il fatto di questi der Pagillatori Crenganto e Damosemo, conocendo quanto le sia sempre presente ogni passo di Paussaia. Pregnadol della continuazione della ram pregista ed interessante aministi, ho l'onor di protestaria.

Di lei, veneratissimo signore,

ANTONIO CANOVA.

# DEL MEDESIMO

Roma, li 24 dicembre 1808.

Chiarissimo signore. - Io pregava già il ch. di lei fratello signor Filippo Aurelio di volerle passare i ringraziamenti del mio animo sensibile alla splendida e gentile testimonianza pubblica, ond'ella si compiacque onorare la mia statua rappresentante S. A. I. R. Madama Madre. Non per timore ch' egli abbia dimenticato di secondare l'onesto mio desiderio, ma per la fidueia in eni sono eh'ella possa aggradire meglio, fatto da me medesimo, questo doveroso uffizio, imprendo a scriverle la presente. Nel protestarmi per essa sommamente obbligato alla di lei parziale benevolenza e favore, mi è grata cosa insieme renderla certa, come io gustava divinamente, fra le altre cose, quella prudentissima sua avvertenza di similitudine e paragone, rilevata con accorgimento d'altissimo conoscitore qual ella può vantarsi di essere in tutti

gano vittoriosamente ribattute e infrante le opposizioni e critiche, e fatte e da farsi, almeno su questo punto. Io pure nel caso avrei tenuto lo stesso lingnaggio, e adoperate le stesse stessissime ragioni. Poichè egli è pur vero, com'ella ottimamente considera, ehe a più ragione dovrebbesi dare il titolo di copista all'autore dell'Agrippina già del Campidoglio, la quale tanto ad essa rassomirliasi, di quello che debha darlosi a me per questa mia, posso dire francamente, liberissima imitazione. Le differenze in essa sono molte e grandi e palpabili, quali vengono da lei saviamente accenuate; a segno che la somiglionza sembra mera mera apparente.

D' altronde a tutti è ben noto, e ninno lo ignora meno di lei, che nelle azioni nobili e semplici, viene ristretta la libertà dell'artefice fra più angusti limiti, che quelli non sono ove trattisi del fare scelta di attitudini esagerate e composte. In quelle prime riesce molto facile, per non dir necessario, d'incontrarsi operando in altra figura antica, che, nel punto dell'azione in generale, ad essa appunto abbia relazione e somiglianza: mentre in queste seconde composte e ricereste, senza voler essere mero copista, la imitazione è molto difficile, e sempre impossibile la copia. Quindi vedesi che le statue ideali, o ritratti, sedenti e in piedi, somigliano le nne, per le metà in giù almeno, al così detto Mercurio di Belvedere, e le altre viceversa, come le due Agrippine, dalle metà in su, al Menandro, e l'nna all'altra nella positura delle gambe, e specialmente de' piedi. Laddove questa mia sembra avere una qualche similitudine dalle metà in giù al Menandro, e alle Agrippine nel rimanente, con tutte quelle differenze sostanziali e molte, che da

lei beo si avvertiscono, quale per esempio sarebbe la mossa della testa, e la vivace, spiritosa, a me pare, giaeitura del suo sedere, etc. ctc. - Ora quale scultore mai potrebbe imbattersi lavorando a raffigurare il Diseobolo di Massimi, il combattente Borgheslano, il Laccoonte, etc., o qualche altro suggetto di attitudine non comune e semplice, scoza averli mai veduti, senza averli presenti, senza studiarli, senza infine volerne cavare una copia espressa? Tutte queste ciarle mie le sono fatte inghiottire, tal e quali venivanmi suggerite da quelle sue poche, ma sensate, profonde espressioni: e credo che ognuno provvedoto di bastante criterio, sarà nel caso di fare le stesse e simili osservazioni. Intanto a me preme moltissimo di esibirle con tale circostanza un testimonio sineero di quella profondissima stima in cui tengo sempre ogni sua più naturale e spontanea ponderazione, e specialmente nel caso mio non sapeva meglio convincerla della seducente compiacenza, che mi cagionava la sna gentile e ragionata sentenza verso di questa opera mia. Oh quanto sarei cootento eh' ella potesse vedere alcuna delle ultime mie produzioni! Fra di queste amerei farle osservare una replica dell' Ebe, senza unvole, e coo altre significanti e vantaggiose differenze, che sembrano renderla migliore dell'altra sorella, mandata in Parigi, e lavorata da me già sono dodici anni. Sommamente dolevami di non potere sostituire questa a quella, per l'Impegno in eui sono di darla ad altro signore committente.

La prego de' miei rispetti a Madama, e di crédermi ehe sono iovariabili i sentimenti di quella veracissima osservana e ammirazione con coi mi pregio di essere Di leia, ehiarissimo signore,

ANTONIO CANOVA.

# DEL MEDESIMO

Roma, li 13 novembre 1811.

Preclarissimo signor cavaliere. - M.º Durand mi ha recato la gentile sna lettera, con la quale a me ella lo dirige e raccomanda. Le sono grato sommamente della fiducia da lei riposta nella mia amicizia, e le prometto che io non gli mancherò mai col consiglio e con l'opera; desiderando ardentemente ch'egli esperimenti, quando e come che sia, che il raccomandarlo ch' ella fa a me, gli torni di qualche utile e bene. e che io so all'occasione mostrarmi non immeritevole di quella preziosa di lei benevolenza, che tanto mi consola e adorna. Si assicuri frattanto che io ne sento tutto il valore, e che nell'amare e ammirar lei io non mi lascerò superare da alcuno mai. Accetti li rispettosi saluti di mio fratello, grato alla gentile sua memoria; e pregandola de' miei convenevoli a Madama, ho il contento di ripetermi con tutto il maggior attaccamento

Di lei

...

ANTONIO CANOVA.

Roma, li 22 febbrajo 1813.

Preclarissimo signor eavaliere. - Due mie statue sono esposte al salone, e spero che a quest'ora vi stara anche la terra, ch'è il Paride. Di queste due prime il Giornale dell'Impero ne parlò con elogio superiore alla mia aspettazione. Bramo però sentire con qualche dettaglio le critiche da esso accennate soltanto. Ma non meno che queste, sono impagiente d'udire il di lei saggio parere sopra tutte e tre queste opere mie. Io venero ed ammiro troppo giustamente i lumi e le cognizioni sue nell'arti nostre, per dover mettere un alto pregio alla opinione e giudizio, ch'ella sarà per fare delle mie produzioni. Sia dunque contento di manifestarmi, con quella ingenuità e libertà che a lei è propria, il suo sentimento. Mi permetta solamente di prevenirla, ehe il giornalista prese un equivoco nell'appropriare il nome di Tersicore anche all'altra figura di donna in atto di ballare. Mia intenzione prima non fu di rappresentar in essa una Musa, ma una Danzatrice. Vero è, ehe io, insistendo sulle tracce degli attributi delle Muse da lei così dottamente illustrate(\*), avrei ereduto che si potesse a gnesta figura danzante adattare il nome di Erato , Musa della danza amorosa; e questo accennai alla Imperatrice Giuseppina con dirle, che se le piacesse di chiamar questa figura per Musa Erato, invece ehe Dan-

(\*) Veggui il Mano Po Chronico, Tono I, delle pap. 131 dila 37 delle pap. 141 dila 20 delle cer Mon recipie di lincitori in attoi delle nere Mon respecto per la maggior para sella ville Tiberina di Casio. E più perioriamente pai leggerii quelle che l'intipre ercherlege regions intente el Zono, pp. 13g e un presentatione del Zono.

ratrice, parera a me di poterio fare, sensa violare i diritti dell'antiche denominazioni accordate alle Muse. A. S. M. piacque il nuoro titolo; onde non so capire, donde sia avvenuto che il giornalista la chiami Tersicore, come l'altra. Scuti la seccatura, e la condoni all'impegno e desiderio mio di sincerar lei, più

rersicore, come l'altra. Scuti la seccatura, e la condoni all'impegno e desiderio mio di sinocerar lei, più the altri, sopra tal arbitraria denomiassione; gineche voglio susicuraria, che se io avessi pensato di rappresentare una Musa, mi sarci creduto obbligato ad uno stile più serero e meno giocondo.

Mi onori della sua preziosa benevolenza, e mi creda pieno della più sincera e perfetta osservanza, stima e considerazione

Di lei, ch. sig. cavaliere,

ARTONIO CANOVA.

# DEL MEDESIMO

Roma , li 16 giugno 1813.

 anico, sperando che questo secondo abbis il pregio di chiamse verso di siu ma su particolare benelenza. E credo non lusingarmi invano. Ma non è di dovere che io le dissimuli l'importante lavoro nel quale presentemente agli occupa le me care, scrivendo la Storia della Scaltura, della qual opera dottinina, credo ch'egli porteni seco il primo volume, promesso al pubblico in questi giora:

. Ella vede, che io non perdo l'occasione di ricordarmi alla di lei amicizia, come non cesserò mai di rendere quel giusto tributo di stima e di ammìrazione che domandano i di lei rari talenti.

ANTONIO CANOVA

# CRISTIANO GOTTLIEB HEYNE

Gottingue, ce 10 juillet 1803.

Monsieur. — Un jeune Hamouverien, qui vient d'achever ses études, et va passer queque teun à Paris pour perfectionner ses connoissances, insiste de vons tre présente jar quelques ligne de ma part. Le my refase d'autant moins que cela me fournit l'occasion de vous faire connoître la haute comisferation, dont je nuis pédetré pour vous, par la lecture de vos savantes et proficiales recherches, et des observations excellentes en tout genre de l'autiquité. Étant redevable à vous de hauceup de lumières qui m'ont conheil à vous de hauceup de lumières qui m'ont conheil à vous de hauceup de lumières qui m'ont conheil à un de l'estimate de l'actiquité. Alprés, monsieur y l'hommage que je vous rends avec empressement, et les saurances de cette considération d'attanguée, avec leurelle je suis l'este de l'estimatif. Après, monsieur y l'hommage que je vous rends avec empressement, et les saurances de cette considération d'attanguée, avec leurelle je suis

Monsieur,

Year tris-bumble abdissant serviteur HEYNE.

# GIOVANNI SCHWEIGHAEUSER

A Strasbourg ce 29 thermid., XII. (17 sout 1804).

Monsieur. — Par une lettre daté de ce jour, ma femma s datés de vous exprimer les sentimens qu'on cucité en nous les bonté dont depuis longtems vous avec combis notes fins et dont depuis longtems vous avec combis notes fins et dont vous venue de non donner une nouvelle preuve infiniment tocebante. Agreix, monsieur, qu'en vous réfierant teil l'expression de ma plat vive et éternelle reconnoissance, jour vous supplier en unéme teun, si i l'arrivé de précente nouve l'assiéter de vou ages conseils, et le presser à partie pour venir ous voir comme l'assiéter de vou ages conseils, et le presser à partie pour venir ous voir comme il uous à procuis.

J'ai Thouneur de vous adressre ci-joint, moniseur, la suite de mon édition d'Athénés, dont vous vez bien vouln accepter avec hont éles premiers volupes que mon fils rous a présentés de ma part. Jouve cru par cet ouvrage acquérir quelque mérite pour l'avancement des lettres; J'avois même eu la vanité de me flatter que ce travail pourroit faire quelque honneur à mon pay.

La récompense que j'en ai tirée jusqu'iei, e'est qu'ayant perdn la place que j'avois cue à l'école centrale de cette ville (place, dont le modique traitement m'avoit de moins mis à même de faire mon travail con amore), je suis réduit aujourd'hui à le faire comme un pauvre journalier pour gaçoer mon pais.

journalier pour gagoer mou paiu. Cependant, loin de me laisser abattre par une situation si pdablle, je pozranis ma root avec courage; et je n'ist jas même besoin de me consoler du compte que je m'aure que la positrié me tiendade mon travait, dijá les véritables hommes de lettres de tous les pays me tímoigenes d' Peruis leur satisfaction, et si à leurs suffrages je pourrai sjouter coli d'un asrant, d'un som si illaurier, et d'un meriti si universellement reconnu comme le vôtre, je n'aurai plus ries à décire.

Agréez, je vous en supplie encore une fois, monsieur, les scutiments de ma plus vive reconnoissance, et de la haute estime avec laquelle j'ai l'honneur d'être

> Votre très-humble et très-abilissent serviteur Schweighautsers.

> > +3

# GIO. GOFFREDO SCHWEIGHAEUSER.

Strasbourg, le 22 brumaire, XIII. (13 novemb. 1804).

Cher et respectable uni. — C'est de bien loin que jum en rapuella sopourd'uni à vote souveire et à votre bonne et indulgente anaûti, dont fai été pendant long-temps fets indigente sanûti, dont fai été pendant long-temps fets indigente. Le me rappelle à présent comme un long et singulier rêve toute cette suite d'égravamens dans lecquels aires temps et singulier rêve tout extet suite d'égravamens dans lecquels aires temps et singuler rêve tout extet suite d'égravamens dans lecquels aires tute me fetters, le toute, et al. (1998). Et le present le le present de l'estima, et al desse de l'expérance. Vos excellens conscils, vor paternelles tentières de me rappeller à la rison, pout comme des points lumineux dans ces longues térabères, et à meurer que pli être vale schoses comme elles sont toute ma sensibilité s'à été occupie que des souvenirs de vos boots récents et anciennes.

le dárie asjourd'hai, pour hies des raisons, demenrer as moins pendent quéque temps aqueris de mafamille, je décire causite trouver, où que ce soit, une position stable et qui me permette de m'ocsepre de littérature saus m'en secables. J'averis tenjour d'amers regrets d'être bin de vous et de mad'. Viscouti, apopte de laquelle et de vous f'ai paué tant de soirées chamantes avant mon finente voyes aux Ormes et dans le peu de momens lucides et heuveux quo j'ai eus depois, mais je vois de plus en plus combien un vei, dont toutes les reasoures doivent se trouver dans ma tête, m'est pénille et dangereux.

Vous saoréz que Maman auit aujourd'hui les démarches que j'ai commencées autrefois pour procurer une pension à Papa. Entr'autres M. Rippault m'avoit promis dans le moment même ou il chercha a me faire sentir l'incohérence de mes autres démarches. de s'iotéresser à celle-ci. Vons mettrez le comble à vos bontés pour nous en assistant de ce côté ma mère, après vous être concerté avec elle à cet effet. Vous me rendrez en même tems le plus signalé service co déclarant, quaod l'occasion s'eo présentera, a M. Rippault, à M. Denon et any autres personoes auprès desquelles vous savez mieox que moi combien cela est nécessaire, que je suis aujourd'hui le premier a convenir que j'avois la tête aliénée au moment où j'ai fait les démarehes que l'on a trouvées avec raison plus que singulières. La manière de ma guérison due au temps, aux malheurs, à une résolotion couragense, à des douleurs aigues dans cette même dent qui n'avoit donné ce printemps un moment de coovulsions et de véritable folie furieuse, et que je viens de faire arracher sans aucun accident, cofin à l'air natal et à la vic simple et unic an milieu de ma famille qui m'aecable de bontés et d'attentions, tout cela peot faire espérer et croire que cette singulière période de ma vie n'aura poiot d'effets fuoestes pour la suite, et ne fera que me rendre plus sage. S'il étoit possible que M. Asselini en dise un mot chez le prince Louis, où l'on doit d'antaot plus se souvenir de mes demarches qu'elles n'ont pas été absolument sans suites. il me rendroit un graod service. Je compte toujours cerire quelque chose sur l'éducation , pour ne point laisser perdre les observations que j'ai faites dans plusieurs essais assez heureux. Il ne sera pas désagréable alors, à ce que je crois, à notre aimable doctenr de

présenter un exemplaire de cet opuseule à Son Altesse. et il me sera toujours satisfaisant d'avoir joint mon petit tribut à l'attention que doit exeiter dans notre monarchie régénérée l'éducation en général, et celle en particulier d'un enfant qui peut un jour exercer une influence aussi prépondéraute sur la destinée da tous les François. Déjà lorsqu'on voyoit venir de loin et de bien loin encore la dernière marche des choses, l'avois dans un coin reculé de mon ame l'idée de chercher à me rendre successivement digne de contribuer un jour à cette éducation; dans l'exaltation qui me rendoit pour ainsi dire l'avenir présent, et le présent confus avec le passé, j'ai tout brouillé, et peutêtre tont gâté. Il ne me reste qu'à tirer du milien des décombres de mes idées celles qui peuvent encore être de quelqu'utilité, et à les présenter isolées et débarrassées de ec qui y attachoit une défaveur si uaturelle et si méritée.

Mon père se joint à moi pour vons réitérer tous les remercimens que nous devons à vos bontés, et qui vous assurent au foud de nos coeurs et du mien surtout une éternelle recounoissance.

J'embrasse Mondino et Louis, et baise les mains à mad. Viseonti.

G. Senweighardsen.

Je désirerais beaucoup que nons trouvassions à vendre la Véaus, quand ce ne seroit même qu'an prix de 200 fr., afin de pouvoir vour rendre an platôt avec mille remercimens ee que vous avez eu la bonté de m'avancer, et l'extrême délicatesse de ne pas vouloir recevoir des mains de na mére. Aux Ormes, Départ. de la Vienne, le 9 octobre 1805.

Mousieur et respectable ani. — In it ét hien hongtemps ans vons donner signe de vie et sam tongetemps ans vons donner signe de vie et sam vons renouveller la faible expression des sentimens tenderes, dévonés et revonancissan que je vous prontersi tent que l'existerai, et que jemais je us pour-tersi tent que l'existerai, et que jemais je us pour-tersi tent que l'existerai, et que jemais je us pour-tersi tent que l'existerai vous manifestera un grie de mon courre. Ce si lence seroit hieu coupsable rill avoit été volocatire, molturerament au mon eprit, qui air vates quelles et de l'existeration de l'ex

En ce noment M. Victor de Bregilia a été appelle à Paris par la coasserpition (soit ) pour a fairn remplacer, soit pour s'incorporer dans quelque corps formé de jeunes gens distingués), et je suis nu pes plus libre. La premier et le plas donc usage que je poines faire de so lois rei da m'entretaire aver vous. Le comparente volontiers nu lettre à ces légers fantiones qui pour s'outer de l'outer de l'outer

ambitieux, et je cherche à me plaire dans les champs, dans les bois, dans les vallons. Heureusement cette auuée a été fort salubre iei, je n'ai pas eu la fièvre, et j'espère être échappé à ce danger pour cette fois. Le repos de l'esprit auquel je me suis livré y a peutêtre contribué pour quelque chose. J'aime cependant à ne regarder cette iuertie que comme un état transitoire; au fond du coeur le faciamus aliquid quo nos vixisse testemur me poigne toujours; et pour peu que mes facultés intellectuelles et mes loisirs me le permetteut, je chercherai à faire dans le cours de ma Décade expiatoire quelque travail intéressant, comme p. ex. une traduction de Polybe ou une autre entreprise de cette nature, et de preudre en même temps des notes pour quelqu'autre ouvrage où je pourrai douner plus de earrière à l'imagination, comme p. ex. sur les opinions religieuses des anciens, aux différentes époques de leur eulture intellectuelle, ou sur les progrès successifs de la civilisation ebez les Grees, ou quelque ehose de semblable, si toutefois il peut venir un moment où de tels essors ne soieut pas trop audessus de mes forces. J'espère aussi qu'un jour un petit résumé de mes observations sur l'éducation et de la manière dont je cherche à faire marcher de front la connoissance des choses et celle des mots, ne sera pas tout-à-fait sans intérêt.

l'ai tont lieu aujourd'hui d'être content de mon élève et d'un petit esmarade qu'on lui a donné: nos travaux sont devenus plus intéressans et le devienueut tous les jours davantage. En même temps cette coutinuité d'occupations réglées et les councissances réelles dont je suis forcé de me nourrir ont heureusement expulsé et expulsent encore les derniers restes des rêves ereux qui sont veuus m'assaillir l'année dernière. Ce n'est pas sans une satisfaction intintes que je ne serredereux moins indigne de ces vues luminumes, de
posseptient habitante, et que vous luminumes, de
posseptient habitante, et que vous res diagie que
quésti une communique. Tourrai done vous demandre
que est anique? fain l'objet intéressant qui occape vou
veilles? Quel point de l'autiquité vous échiere en ce
moment de cette lumière aussi certaine qu'inseprée,
que vous savez porter dans les questions les plus
delicates? Ne punisse pas na silence involontaire en
me privant d'une lettre qui vous coltera, si pes
d'instants et qui une feru un plusié inseprimable.

Vesilles présenter l'hommage de mes sentiment tendres et respectueux à made Viscouti, à laquelle pia i cèrit il y a bien longtemps sans recevoir un sigue de vie en réponse. Les charmantes soirées que je passois autréois asprès d'elle et de vons sont de toutes jurtes que j'ai faites (Appatière ipane) celle que je regrette le plas virement.

Jose vous prier de me rappeller au souvenir de vos savans amis, et surtout des MM. Calliard, Clavier (sans oublier madame), Dutheil et Sainte Croix. Je derrois cérrie au deruier, et je Juvanis faisi il y a longtemps, sans la triste raison que je vous ai dite et qui malheurensement est si réclie que je n'ai pas ugême pu terminer cette lettre le jour où je l'ai commencée.

pu terminer cette lettre le jour où je l'ai commencée. l'embrasse de tout mou coeur Sigismond et Louis, car il ne faut plus se servir des diminutifs d'autrefois.

Schweigharnen

Pouvant anjourd'hui faire honneur à mes affaire d'une autre manière, je ne tieus plus du tout à le vente de la petite Véous, à languelle vous reve en la bount de vous inferesser; je suit mêen un pen tend de la fair venir ési. Le marchand dennader-sé-il quelque chose pour lai sovie secordé une place dans son magain pendant un an? Auries-rous la bonté de la faire retièrer ches vons? Ou pourrai-je, dans le au où je roudrois rapprocher de moi ces antiques Pénates, fâire pasare ches vons un layteir qui "a dijá noiges plusieurs envoys, et qui avec un moi d'écrit de votre part la prenduci pum me la faire passe? Veulles part la prenduci pum me la faire passe? Veulles reréponse, et pardonnes moi la nouvelle peine que y Jose vous donne.

Tout h vous

### DEL MEDESIMO

Aux Ormes, le 21 mai 1806.

Monsieur et respectable ami.— J'ai en bien de plaisir à recevoir votre aimable lettre après un silence anssi prolongé et auquel j'ai souvent pensé avec un sentiment pénible, dont je n'ai pu me consoler que par l'idée de vos grandes et intéressantes ocenpations.

Je vous remercie bien de vos honnes observations qui m'ont été instructives et qui m'ont surtout fait plaisir en me pronvant l'intérêt que vous avez bien voulu prendre à ce petit travail.

Je ferai disparoltre tont ee qui vons a paru répréhensible, mais paisque vous m'engagez anssi à donner plus de dévoloppement à mes idées, je suis obligé de différer cette nonvelle rédaction de quelques mois, jusqu'à se que j'ait érreminé un antre travail, dans lequel i me suis engagé, et qui est relatif à la littérature francoire dans luquelle je voudrois me fortifier avant de continuer à écrire dans une langue que je n'is pas cenore ausca approfondit. Je reprendrai alors ace pala de loiris mes l'élanges, Léfèges et Caucones; je ticherai de rondre luer historie plus elaire et dy insérer quéques rélicions philosophimps, ou quelques autres ascessoires qui paissent donner plus d'intérêt au morcesu, et jeu ferai peut-étre une brochure particulière, exer il est d'ajà bello nong pour un Journal.

Mon père travaille ann relache à l'Index d'Albénère qui l'occupera encore pendant quelque temps. De la manière dont il veut que ce travail soit fait jo ne serais guère espable de l'exécuter d'Édinitrement, et même si fetoit resté à Strabourg je n'y aurois pu travailler que pour préparer les matériaux pour mon nère.

Mon idée est de n'oceaper de la Philologie d'une manière plus populire et de tirre de inmenses manière plus populire et de tirre de inmenses magains de l'readition classique deux ou trois ouvrages françoi qui piusient me faire une sorte de réputation, et tout en occupant agréablement ma vie un préparer un avenir décinible. Mon plan d'oceapations à est égard est tracé avec assec de précision, et la première fois que j'avait le plainir de vous voir de plus précis per vous demanderal la permission de vous en estre-deux de la comment de la primière de voir en estre-deux de la comment de la primière de voir de la present de voir, les jours et les mois me passent bien vite et anores de la present plus plus de la present plus de la present de voir, les jours et les mois me passent bien vite et anores de la present plus plus de la present plus plus de la present plus plus de la present plus de la pres

Je félicite M. Pelit-Radel de sa nomination à l'Institot; j'ai quelquefois pensé au titre que l'on mettra sur notre ouvrage quand il sera fait; il sera naturel que son nom s'y trouve à ebté du mien et en plos gros earactère, mais je serois filehé que l'on omit

Freil, wer van explication par L.G. Schweighneuer, publik par F. et P. P. ermen friers, & Fiers, 1846-1846, t. & so 6.º 65. I temi III e IV invece d hickmaßbaruer protoco il nome di K. Louis Febr-Radel.

L' Editre

premiers articles ne soient pas mon onvrage, à moins de les faire refaire de la main de M. Petit-Radel (\*). Je vondrois trouver quelqu'occasion d'entrer en négociations avec MM. Piranesi sur le prix auquel ils me feraient payer un exemplaire de eet ouvrage. -Il me semble que parmi les exemplaires qu'il me donnoient il y en avoit denx, ou dn moins nn, que je recevois comme treizième, de douzaines d'abonnés que je leur ai proenrés, tant en France que dans l'étranger; cet arrangement étoit indépendant de la rédaction et devroit être pris en considération. Il est vrai qu'il me fandroit anjourd'hui un exemplaire complet, ayant dilapidé (à la vérité pour le bien de l'établissement) même les numéros que fai recus pour moi; il est vrai aussi que MM. Piranusi ont établi avec quelque raison, dans une note qu'ils m'ont remise autrefois, que je leur étais redevable de 74 livres; mais une partie de cet argent était, et me semble, pour ces mêmes exemplaires qu'ils auraient eu tort de me compter si nous étions restés de bonne intelligence; et s'ils avoient insisté sur le remboursement de cet excédent, je leur aurois répondu que les 13.º qu'ils me devoient indépendamment de la rédaction valoient le double de cette somme. Je sais aujourd'hui que dans la cessation de nos rapports e'est moi on plutôt ma maladie qui avons eu tont le tort ; j'ai été touché de l'aimable aceueil que m'ont fait ces Messieurs lors de mon (\*) Les Monument antiques du Music Napolion, desennes et grards per Th.

106 ERTERE DI 6. 6. SCHWEIGHALTSER tout-à-fait le mien, puisque j'ai contribué à donner à l'ouvrage la forme un peu littéraire qu'il a prise, et

qu'enfin rien dans le monde ne peut faire que les

passago à Paria, comme d'un sete de giórensió pur commans, el sistili tologiora sex empressement les coessions qui poservoient 'offirir de leur être utile. Pent-être l'Ocession se trouversió-le par la suite de leur payer un exemplaire du Maude par quedque petit travall, mais comme au moira pendant 5 on 6 mois encore je sersi occupió d'une étude que je as roudrois par interrouper, je poservis suais consuser a écett par interrouper, je poservis suais consuser a écett le reminourement à Paria — si toutefois MM. Firament penistent dans le sentiment généreux qu'illa mois témoigni lors de mon passage, et me fout des conditions un peu analogues à l'espèce de petit d'ori que je crois toujours conserver sur cet ouvrage pour le societ duquel 37 i été à râct faut que je me portoit

Je vous demande mille pardons de cette longue digression qui ne me laisse plus que le temps et la place de vous témoigner mes sentimens éternels du plus respectueux dévouement d'une profonde recounoissance et du plus tendre attachement.

Yeu

#### J. G. Seeweicharuses.

Osersis-je vons prier de me rappeler au souvenir de M. Denon? je erois qu'il a vu mon père à son passage à Strasbours, ce seroit une occasion de plus que mon nom ne lui fût pas absolument sorti de la mémoire; je lui présente mes respectueux honsmages,

Strasbourg , le 10 février 1817.

Monsieur. - Je prends la liberté de profiter de l'occasion de M. Krafft, qui va travailler avec M. Millin , pour me rappeler à votre souvenir , ainsi qu'à celui de madame Visconti et de MM. vos fils. En même temps j'ose vous recommander, un peu, ce feagment d'homme, qui joint des connoissances assez approfondies , dans certaines parties de la littérature ancienne surtout sacrée, à un caractère fort-estimable et à un goût très-vif pour les études. Je ne vous parlerai plus de mes études autidiluvieunes et de mes pots cassés des Romains établis dans les Gaules, dont j'ai osé eroire qu'ils pouvaient contenir quelques figures Ganloises. Vons n'avez point daigué jeter un coup d'oril, même de pitié, sur ees barbaries, et je craindrais de vous eunuyer en revenant à la charge; je commence à être ennuyé moi-même de recherches auxquelles persome ne prend intérêt. Ce sont eependant quelques indications que vous avez en la bonté de me donner. qui m'out fait faire attention an grand nombre de passages classiques qui semblent prouver qu'il y a en, à une époque assez reculée, une civilisation septentrionale, dont nos ancêtres auraient eu leur part et qui, soit sous ee rapport, soit même sous celui du paradoxe, pourrait mériter quelque attention.

Voici quatre mois que je suis marié, et ce nouvel état me parait fort doux: je demeure elser mou père qui, graces à Dieu, se porte remarquablement bien pour un homme de 75 ans. Je vondrais bien pouvoir faire voir Paris à ma femme soit dans les vacances

d'automne de cette année , soit l'année prochaioe. Il est bien fâcheux que les distances matérielles aient une réalité si invincible, ou du moins si difficile à vaincre, pour ceux même dont les pensées et les sentimens ne cessent de planer autour des personnes éloignées dont les bontés les ont comblés de bonheur; et i'éprouve d'une manière bien pénible, combien peu les commonications par écrit penvent remplacer les communications présentes. J'aime à croire que si j'avais eu le malhenr de vons soumettre à Paris même des idées que vous auriez jugées extravagantes, vous auriez eu la bonté de me redresser, et vons avez même en plusieurs fois cette bonté pour moi. Au lieu de cela, mes lettres n'ont jamais pu vous arracher une ligne; trop heureux si je n'ai pas encouru votre oubli total, ou même des sentimens eneore plus pénibles.

Vuillet din moins me rendre la justice de croire que si mon esprit s'est égaré quelquación; mon ceur na jamais dévid des sentimess de ce respectueux et tendre attachement, et de la vive et profonder reconsissance que je vous dois à tant de litres et qui ne cessent de me faire penser à vous et à tout ce qui vous sopharlient.

Veuillez avoir la bonté de me rappeller au souvenir de tont ce qui m'est eber, et daignez me conserver du moins une petite place dans le vôtre.

J. G. Schweigharusen,

# FRANCESCO GIANNI

Pont-sur-Seine , li 25 giugno 1806.

Amico Illastre. — Contretto a comparire in pubblico in alibi semi-greco, vengo a presentarmi prina al massimo de grecisti per riceverne il uso inappellabile giulito. L'amor proprio mi las fatto sfaggier di bocca in presenza di S. A. che servici indirizzata al celebre sig. Viccouli in mi prodolone; code non posso ora più onetterlo. Però la prego a centarmi, i todini liberti de mi sone thi conce della ozan todini liberti de mi sone thi conce della ozan todini liberti de mi sone thi conce della ozan collocarmi nel bel tumere o degli autologici epigrammiti, e di aggrafier le sincere expensioni di chi in l'onore di dirai tutto suo, e della sua rispettabil famigita.

Inscriçione da incidersi appie la statua di S. A. scolpita dal siq. Canova.

Di Prassitele i Genii , e di Canova Con alte voglie ad emolarsi intese Feron del lor poter l'ultima prova ; Da più modelli quello Toise l'idea del Bello , Questo, felice più, Da un sol modello prese L'idea delle virto.

FRANCESCO GIANNI.

### DEL MEDESIMO

Pont-sur-Seine, li 3 luglio 1806.

Rieptstalle anico. — É, più di nu'ere che rissena il salmo degli elegi dell'immortale Visconti. Moniguor Concerni elemenimiere, ha unusustata la di dei 
bellisima se gettimina elemenimiere più annosata la di cibellisima se gettimina dei la inchestita quali encara di moti concernimiere di la inchestita quali ensi moti concernimiere di la inchestita più della concernimiera di moti encolorati in moti casiliamento i Ficonti in proprorime del 
mogram merito non è abbattanca ricco; egli ha fomofigia; qui si reggono tanti ringuale inmensamente 
arricchiti con cariche el impegli etc., etc., etc. S. S. A.
cangiera di grando, come a pero, è fainto che l'illastre mio amico profitti degli enanciati sentimenti, se
non per suo, alteno per i moti.

La sua apologia è si bella che io era tentato di farla inscrire nel Monitore; ma un altro lampo improvviso nato dalla medesima, mi ha fatto caogiare l'epigramma in questione così:

> I gran Genii di Zemi e di Canova Col maglio e col pennello Feron del lor poter l' Ultima prova; Da più modelli quello Tobe l' idea del Bello, Questi, felice piò, Da un sol modello tobe L' idea della virté.

Se posto nella sua giusta bilancia critica, lo troverà di più 'ralore del primo, io lo stamperò in lnogo di esso; diversamente mi mostrerò nell'arena poetica,

# LETTERE DE PRANCESCO GIANNI

cone Uline sal campo trojino coperto dello scubi di Ajeca, abbanchi il merito di questi due fossi bi lunciato in qualche modo da qualitati opposte, e la mia cetera in confrosto del suo scudo, non è che un punto rapporto alla immensiti. La prego a scuarami di questo narsoro incomodo che le do, e la prego a continuarmi a coprire cella rua grand'egida, ed a cre-derni a tutte prove si di lei, come della sua famiglia

FRANCESCO GIANNA

#### DOMENICO VIVANTE DENON

#### Berlin , le 12 novembre 1806.

Je vous remercie bieu de votre note, mou cher collègue. Mon instinct me sert si bieu que je me trouve avoir déjà emballé une partie de ce que vous m'iudienex.

Je n'ai pas trouvé la tête d'Isis. Sans savoir l'histoire de cette tête, elle auroit été prise pour cela seul qu'elle était égyptienue.

Je n'ai pas vn à Saus-souei les Victoires dont vous me parlez. Ce n'est pas sans quelque peine que je découvre ce que l'on a ou enlevé on caché.

La Josewe d'ouselet arrivera. La figure en broms et une de plus joiles figures utiligres que l'on puise et voir. Elle est de même embalée. La tête harbue est aussi embalée. Le nis piont trover l'Aniantosis: finat que que vous sachies qu'il y a un sombre d'antiquités restanterés dont il viy a d'antique qu'une étés, ou use partie da torse. Ces objets us peuvent nous convenir, poisque la plupart ne tout que des spéculions de sculpturm de Rome qui avec use illustration trouvent le moyen de le firir achetre aux princes étrangers. Le patit Faune est embalée. Je le crois même plus beau que le nôtre. Jait trovée auxi un pendant an

Le petit Fauue est emballé. Je le crois même plus beau que le nôtre. J'ai trouvé aussi un pendant au groupe de l'Amour et Psiché. J'ai pris tous les bustes dont les visages sont autiques.

On avait emporté le cabinet de pierres gravées de Stosch et toutes les médailles d'or et d'argent. Moi j'emporte tout le reste, ainsi qu'une collection de monnaies de Braudebourg depuis les Vandales jusqu'à nos jours. Il y aura là, mon eher ami, nu travail pour vous de six mois au moins.

J'emporte aussi une collection de divers objets du 15.º siècle qui vous fera grand plaisir.

Adieu, mon eher eollègue, je desire hientôt vous voir et vous embrasser de tout mon coeur.

DENON.

#### DEL MEDESIMO

Finkenstein , le 19 avril 1807.

Je vous envoie, mon cher ami, nu second mémoire sur l'autel de Croto qui fait suite au premier que je vous ai adressé.

Depais que je rous si écrit Jui passé à Hildenheim où je me mis convaince à la rue des ouvrages de l'accherdque Bernard, que cet sotel citat de lai. Ce predat était roiment na très-bable homme, les portes de sou églie, une coloune dans le goût de celle Tra-june, deux lutter qui sout dans l'egible, et méla son tambens amonocens qu'il rovit beaucoup de goût et annaire qu'il vrisit dans un siéted ou tout qu'il pressit annaire qu'il vrisit dans un siéted où tout qu'il pressit d'arts était confiné dans l'enseinte de Constantinque et le palsi de synisses Maures en Epages.

Je reste convainen que le temple et la statue du Dieu Croto n'étoient qu'une enceinte de grosses pierres de granit au milieu de laquelle était une vieille sonche représentant ce Dieu.

Jai vu aussi à Hildesheim la colonne du temple

d'Irminsule ou du palais d'Arminins. Ce sont deux morceaux d'une petite colonne d'albâtre oriental, apportés dévotement des Croisades et placés pieusement an milieu de la principale église.

Je viens de traverser le pays des Vandes, où je n'ai trouvé en autiquités que des tombeaux en forme de Tumulo. Les propriétaires qui ont eu le tems de les faire fouiller, ont trouvé des cendres dans des pots mal cuits entonrés de blocs de granit. Ces tombeaux sont urdinairement groupés dans la campagne, et dans les plus grands, qui sont d'ordinaire an eentre, on trouve des fers de lance, de poignard, et quelquefois des divinités en bronze, barbares de travail et de forme, avant presque toujours une espèce d'oie sur la tête et une tête de bocuf sur l'estomae, avec un long priape qui arrive jusqu'à terre. Il y a des inscriptions sur ees figures, dans lesquelles on trouve tonjours le mot Retra, nom de la capitale de ces peuples. L'écriture est un grec corrompu. L'oie est un oisean très-commun dans le pays, et la tête de boeuf en est encore le type des armes. Le culte de ces divinités s'est prolongé jusque dans le 9.º siècle, où, moitié force et mnitié persuasion, on les a fait chrétiens; mais nu les missimpaires not été souvent les martyres de leur zèle. l'annais bien vouln emporter de ces idoles; mais je erains que les propositions que j'ai faites pour les acheter n'ayent paru des insinuations pour découvrir les propriétaires qui anraient pu en vendre. C'est à Rostock et à Strelitz qu'il en éxiste.

Je désire bien que voux tronviez dans les bustes que j'ai envoyés quelque chose qui vous soit utile. Je me réjouis de causer de tout cela avec vons et de tant d'autres choses.

Mille amitiés bien sincères

DENO

# P. ENRICO LARCHER

Paris, le 19 janvier 1807.

Monsieur. - Il paroit que vous avez eu le dessein de restituer l'inscription de Tentyra sur laquelle s'est exercé M. Champollion Figeac. Comme je n'ai été content ni de sa restitution, ni de son explication, i'en ai pris si peu de soin qu'elle se trouve actuellement confondue parmi un tas de hrochures, de manière qu'il me seroit très-difficile de la retrouver. Je me rappelle cependant qu'il dit que Sealiger assure, j'ignore, ajoute-t-il, sur quelle antorité, que les Egyptiens faisoient tous les ans dans le temple de Sérapis serment de ne jamais ajonter à leur année un mois à la maniere des Perses, ni un jour à la manière des Grees. Si Sealiger s'est ainsi exprimé, il l'a fait peu correctement. Il a tiré cela, sans en rien dire, du Scholiaste de Germanieus, qui dit (de l'édition d'Alde); Deducitur autem (rex) a sacerdote Isidis in locum aui nominatur adytos, et jurejurando adigitur, neque mensem, neque diem intercalandum, quem in festum diem immutarent, sed CCCXLV dies peractures sicut institutum est ab antiquis. La même chose se trouve dans l'édition de Venise 1488, in 8.º Il n'est question dans ce passage ni des Perses ni des Grees, et il pent convenir entièrement aux Grees, qui avoient anciennement un mois intercalaire.

Indépendamment des fansses restitutions de M. Champollion, je me rappelle aussi qu'il avance que l'an 3 s d'Auguste est celui de la naissance de ce prince. Cela est faux. C'est l'année de son règne en Egypte, année qui doit se compter de la bataille d'Actium. C'est l'ère dont on se servit en Egypte depnis eette bataille dans les inscriptions et c'étoit aussi celle, dont se servoient les astronomes Grecs établis en Egypte, témoiu Ptolémée, qui in Magna Constructione, pag. 79 de l'édition toute grecque, dit : « De la 1.300 année « d'Anguste, selon les Egyptiens et le 1.4 Thoth à " midi, jusqu'au 7 athyr de la 17." aunée d'Adrien, « deux heures équinoxiales après-midi, il y a 161 ans, 66 « jonrs et deux heures équinoxiales ». Cela se trouve juste, en comptant du 31 août 724 de la fondation de Rome, qui est l'année de cette bataille. On en trouve la preuve daus Ceusoriu, eap. xx1; Annus, cujus index et titulus quidam est Ulpii et Pontiani consulatus, ab olympiade 1.4 millesimus est et quartus decimus.... eorum vero annorum, quibus Julianis nomen est CCLXXXIII... at eorum, qui vocantur anni Augustorum CCLXV ... sed Ægyptii, quod biennio ante in potestatem ditionemque Pop. Rom. venerunt, habent hunc Augustorum annum CCLXVII.

D'après es deux sutorités, l'un 31 d'Auquet doit correspondre ser l'un 55 de Romo. Cependant, correspondre est l'un 55 de Romo. Cependant, Monsieux, vous faites correspondre cette 31, "année avec l'an 55, 5 de detoit juste, il fandreit que la bataille d'Actium coucourdt avec l'an 553, mais il me semble que les passages de Palcarée et de Censorin ne le permetteut pas. Cependant je m'en rapoute parfaitement à vous ure ce saigt, et, ir se ferai toiojunt un plaisir et un devoir de déférer au sentiment d'an aussi bathle homme que vous.

Quant à l'inseription, il me paroit que vous l'avez restituée supérieurement. Ou reconnoit par tont le savant, le grand maître, et C....., u'est qu'uu écolier. J'ai été bien mortifié de ne m'être pas trouvé à la maison lorsque rous vons étes donné la peine d'y passer. On ne me trouve point passé une heure et jamais ni le mecredi, ni le vendredi.

l'ai l'honneur d'être avec le plus parfait dévouement Monsieur

> Your tels-humble, tels-obbissant servitour et admiresses LARCHER.

P. S. Il me semble que le passage da Scholiaste de Germanicus signifie plutôt que le Roi faisoit serment de ne point célébrer de fêtes dans le mois intercalaire, ou dans les jours intercalaires.

# FILIPPO VISCONTI

### Rome, li 26 agosto 1807-

Fratello carissimo. — Il signor abbate Riccy vi saluta e vi raccomanda l'esame del Duchetres pel quale vi serissi.

Immediatamente vi ho servito riguardo i Musaiei, ma non circa il rame di Casali, ehe non ho pottuto trovare ne dal medesimo Casali, ne da altri. Procurerò da altri amiei, ma non lo vedo sieuro. Il chiarissimo De Rossi mi pagò i Raffei, ma non il Giove Egioco, che non sapero che vi servisse.

Ho rieevato, come vi diasi in altra, le vostre giune all'Argenteria et al Bassoniliro-Ohigi, e all'Occasione le stamperò magnificancotte (). Mi sono però necessarie le giunte aggli altri tre opasocii che, anche associi ne Roma sono rignardati come meritano, e ne ho ri-cerche continne; onde voglio negrare che compiero come voglio perare che compiera mi ci farcte qualche muora rificasione, come alla latre che verramon in tempo fino a dicembra.

Domani andremo col chiarissimo Pacetti al Museo, e compiremo tutte le vostre ricerche.

Io me la passo male; se si campasse di attenzioni e di complimenti non avrei bisogno di cosa alcuna. L'ambaseiatore Alquier mi fa mille attenzioni, e se tardo a vederlo mi viene a trovare. Tutti i forestiero amatori ho occasione di conoscetti; il cavaliere Cico-

<sup>(\*)</sup> Nel tomo II delle Opere coris etc., a carte 21c e 10gg., fix stampata l'Argentrice, e cel treso III a crite 63 e 10gg., la descrisione del Eszersimos celle aggiunte di cui parlasi in questa lettera, che fia allora erane rimante incdita, e passarona nelle mani degli Editori milanteli.

L'Editori

# LETTERE DI FILIPPO VISCONTI

guara, Triulzi, Monti poeta, mi banno volnto spesso con loro a pranzo ed in compagnia; ma, come dico, questo non basta per vivere.

Ora stamperemo con Guattani il tomo del nuovo Giaramonti; e dopo procurerò, cell'appoggio di D'Este, se potrò avere qualche cosa. Queste sono belle speranze, ma non bestano. Fate i miei complimenti alla signora Teresina, colla quale mi rallegione. Abbracciate i nipoti, e creditemi

FILIPPO.

# ENRICO CARLO ERNESTO DE KOEHLER (\*).

A S. Petershourg, ce 18 september 1807.

Monsier. — J'ai l'honneur de vous présenter, monsier, per no de mes amis monieur de docteur Labana, qui part dans ce moment pone Paris, un petit ouvrage que j'ai écrit à la latie immédistement après mon retour du voyage de la Crimée. Si le plau grand des antiquaires de notre tenu y troovera beaucoup de misprises, il excusars, je l'expêre, la liberté que j'à prise de le lai Offir, à cause de la reseté et du mérite du monument que j'ai season de la reseté et du mérite du monument que j'ai season de la reseté et du mérite du monument que j'ai season d'arplique.

Ayez la bouté d'agréer ce petit livre come l'hommage de la ples bante considération et du respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être Monsieur,

is-bumble et très-obdiment serviteur

#### KOEHLER.

(\*) La letters di questo erudito, che presenta un suo levero in ped grande degil antiquary contemporanei, a quella di Büttigie, che legge poù sennti, in cui egli si professa de senti anne scolore del Visconti in fatte et archeologia, a dies di forst forte della sua opinione qual volta gli ser d'incontraret con esse nelle comuni ricerche , formune un singulare contracte pando si confruntino cui luya articuli pubblicati cella Biblioteca Stallena per l' soon 1821 (tomo XXIV , pog. 103 e 254) poes depo le morte di quell'illuttre archeologo , in occasione della raccolta di tutto le une Opere ch'emoi ellera introperes in Milano, e che senne poi cendetta a fine. Tali articoli, in cui la loda si tradicena in bisaimo, tentuchò fa scompano della sensa del mando chi ri tanore il compa della eradizione, il quale viene diputto (o come semo e come actiquação) con colori assai minichevell, rimong menta della invidia e dell'odio latienzia i and'à che cradiano di for con grat egli emici della glecia esaicoale col rendere di pubblica regione gli recomii ce' quali i signeri Roshler e Béttiger piaggiavane vivente il personaggio che peco dopo ravrinarena nette nit napette allette diverso. A carte \$16 delle stesse tomo della Bibliotece medesima può vederai come gli Editori del Visconi, in que ad eni si riferira, abbisno risposto alle secrase de' due colchei eruliti struste L' Editore.

Napoli, li 4 sprile 1809.

Venerat. signore, padrone ed amico stimatissimo. -Mi prevalgo del fortunato incontro del sig. senatore conte di S. Martino della Motta per richiamarmi alla memoria del mio caro sig. Ennio Visconti, e mandargli, ancorchè mal legato come si trova, un libro da me pubblicato in Parma, che i nomi d'Agostino e di Panvinio gli potranno render gradito, e che potra almen servire per qualche ricordo della costante mia amicizia. Spiacemi di non poterle ugualmente mandare una mia Lettera all'ab. Morelli sopra alcuni MSS. da me veduti in Novara e in Vercelli, perchè uno d'essi è forse l'opera antiquaria più antica ch'esista presentemente. Quest'è un tomo in 4.º De urbe Roma, d'un Gio. Cavallini De Cerronibus, scrittore apostolico e canonico di santa Maria Rotonda, del quale ne Morelli, në Marini, në i bibliografi, në gli antiquari non hanno saputo rintracciarne alcuna notizia, e toccherebbe al principe degli antiquarj Ennio Quirino darcene qualche indicio. Ella non saprà eh'io mi ritrovi in questa città. All'instaurazione in questi Stati della Compagnia venni a seguire l'antica mia vocazione, e all'espulsione della medesima, rimasi per ordine del re Giuseppe come Prefetto di questa reale Biblioteca, da lui pochi mesi prima nominato, e così seguito favorito egualmente dal presente re Gioachino. In questa Biblioteca ho rinvenuti alcuni codici inediti greci e latini, fra i quali il famoso del Perotti di favole di Fedro e d' Avieno, scoperto in Italia dal D'Orville,

Transactor California

di cui parla longamente il Burmanno, e dietro lui gli editori di Fedro e d' Avieno, senza sapersi dove esistesse (\*). Trovasi in questa Biblioteea proveniente dalla Farnesiana di Parma; e come, oltre molte varianti nelle favole edite di Fedro, si trovano trenta altre favole inedite, che fondatissimamente possono dirsi dello stesso Fedro, l'ho fatto traserivere ed illustrare con note e con dissertazioni preliminari da nno scrittore di questa Biblioteca, e se n'è incomineiata la stampa, ehe però secondo l'uso del paese procederà lentissimamente (\*\*). Così aecade co' frammenti Ercolanesi d'Epicuro espe quesus; che si vogliono pubblicare, a' quali si nniranno pochi versi latini d'un poema, di eni non si vede il nome dell'autore, ne si può ben eonoscere l'argomento, benebè si veda aceennata la battaglia azziaea: sono più mesi ehe si è incominciata la stampa, nè se n'è ancor tirato il primo foglio. Si tratta di formar un altro tomo Ercolanese, che presenti nn tempio d'Iside, del quale v'erano ineisi quasi tatti i rami, ma dubito che si arrivi all'esecuzione. Più sperabile è un altro tomo

<sup>(\*)</sup> Di questa orqueta l'Andres modenimo fa como in una noto el cepitale VI del temo II della sua storia Dell'origino, prograssi e atam attante d'agui hotoratore, ciliaines secondo, § 275, ore parla di Foltra. L'Editare. (\*) Venego di faro in luva:

Julii Phandri Fabularum über norus, e ma. cad. Perettino regios bibliochecos nace primum add I. J. Castillas. — Neopoli 18-0, excessibili Diminion limjuccusi is 82.4. — Educase de 50 samplari, che fix la prima di Castilla.—

d'iscrizioni quasi tutte Ercolassei-pompejane, sebbene anche questo avrà le sue difficultà. D. Francesco Carelli ha già incise tutte o quasi tutte le tavele della sua Numimatica Tarentina; uon su oquando porrà mano all'opera, essendo altronde molto occupato. Queste sono le poche nuove letterarie, che posso date di questa città.

Ella avrà saputo la partenza di Marini da Roma per l'ordine generale a tutti i prelati del regno italico, e il ritorno per particolare decreto di S. M. I. a suo riguardo. Egli vive ora trauquillo in Roma, ma, come mi scrive, senza voglia di fare altro che leggere qualche libro per passatempo. Non so se l'Etimologie Egiziane dell'ab. De Rossi saranno giunte costì dove non vedo si carino molto tali studi: ma sia detto a Iode di Roma, questa e l'opera de' Papiri di Marini sono, a mia notizia, l'opere più dotte che sieuo uscite alla luce in questo secolo. Lanzi, come Maceratese (\*), ebbe anch'egli lo sfratto da Firenze; ma i 77, or 78, anni d'età, l'attuale servizio negli Stati di Francia, e la rinunzia del tenue avanzo del suo patrimonio gliene hanno ottenuta la dispensa: ha pubblicato il suo Esiodo l'Opere e i Giorni, con traduzione italiana in terza rima, con giudiziose e dotte note, e con molte varianti, ed ha finita la ristampa con copiosissime aggiunte della Storia della pittura italiana,

E di lei, caro mio sig. Ennio, quando vedremo qualch' opera pubblienta in codesta metropoli del mondo letterario? Io domando le sue move a quanti vengono di cottà, e sento ch' è molto occapata in commissioni letterarie e di belle arti, e che da molto tempo per ordine dell'Imperatore lavora intorno ad

(\*) Il Lares eneque in Treja, città delle Marce d'Anceses. - L' Ectere.

•5

una Iconologia, che possa servire di fiaccola agli antiquari, agli artisti, a' filologi: operum id, mihi crede, tuorum est. Conosce ella M. Courier, tenente-colonnello d'artiglieria? Come va il sno Senosonte sul quale lavora da moltissimi anni? E la gentilissima sig.ª Teresina? E il suo Virgilio? Come si trovano contenti in codesta gran capitale, benché lontani da Roma? La sig.4 Teresina riderà forse al sentirmi impiegato in queste parti, se si ricorderà de' discorsi che tenevamo in Roma: la prego de'miei complimenti. Se, senza pregindizio delle sue occupazioni, potrà favorirmi delle sne nnove e di qualche letteraria di codesta città, mi farà un vero piacere, e maggiore poi se l'accompagnerà di qualche suo comando, ricordandosi che da tanti anni la stimo e l'ammiro, e sono colla più sincera amicizia

> Soo destinine, obbigatione serve GIOVANNI ARDRES.

# CARLO BÖTTIGER

Dresde , le 30 octobre 1800.

Monsieur. - Il y a vingt ans que je suis votre écolier, que je profite de vos leçons en fait d'archéologie, que je vous cite et que je me fais fort de votre opinion, si par hazard nons nons rencontrons dans nos recherches (\*). Permettez que j'en fasse aveu à vous même et que je vous prie d'en agréer l'hommage pur et désintéressé en tont égard. Ne blâmez pas du moins l'importan qui vient frapper à votre porte. Il est vrai que vous vous soueierez très-peu d'un litterateur trèspeu connu de vous, qui, caché dans nn coin de l'Allemagne, n'a jamais pu faire le saint pélerinage à Rome, et qui avec tons les éfforts qu'il se donne ne pourra jamais faire autre chose que glaner ou vous avez fait la récolte la plus riehe. Mais il est sonvent bien consolant à nons, si nous pouvous nons dire d'une femme que nos adorons en secret: Oui, je lui ai dit, que je l'aime. Recevez en mon aveu. Cela suffit.

M. le baron de Boargoing accompaguant notre Roi à Paris vent bien se charger d'une lettre pour soi, le saisi cette occasion pour vons envoyer, en épreux de mon selle pour le gener qui est votre domaine, une petite dissertation, destinée proprement à servir d'explication d'une vigette qu'on es toute per des des cation d'une vigette qu'on en sois pour orner le crite d'une nouvelle édition de Longin 1914 first tier quelques écts annés à Lépsig, mais dont l'ai fait tier quelques écts annés à Lépsig, mais dont l'ai fait tier quelques

(\*) Voli le note alle lettere di E. De Kochler, a pog. 121. - L'Editore.

exemplaires séparément. Vons verrez au premier coup d'oeil qu'il s'agit d'un marbre de la ville Albani, dont vous avez donné l'explication très-ingénieuse, communiquée par M. Petit-Radel aux amateurs dans le Musée Napoléon, ouvrage trop cher pour le peu de valeur intrinseque qu'on y a su mettre. Je n'ai fait que suivre votre avis et donner plus d'étendue à une explication enoncée en trois lignes par votre interprête. Car on peut bien disserter sur un énigme si le mot en a été donné par un hahile OEdipe. Rien de plus vrai que votre Citharède costumé en Apollon Musagète. J'ai onblié par inadvertence de parler d'une explication du même relief donné par Zoega dans son ouvrage sur les obélisques, pag. 212. C'est Apollon lui-même, d'après son opinion, consacrant les offrandes Pythiennes avec sa soeur et sa mère, et pnis c'est Agyeus sur la petite colonne à côté. Mais je doute fort qu'on puisse aequiescer jamais dans une pareille explication. L'Apollo dit 'Ayusic n'a jamais été figuré autrement qu'en figure de cippus. C'est la Victoire, que Zoega nons donne pour une Isis, qui explique tout. Cela pourra bien être un vainquenr dans les jeux Pythiens, travesti en son dieu tntélaire, se faisant verser la libation par la déesse qui couronne et récompense le mérite. Mais quelle victoire Apollon pourra-t-il avoir rapportée dans un áyar peuessée près de son temple? Cela nous mêneroit dans un labyrinthe sans issne.

Mais ne suis-je pas bien à bilaner en vous répétant tout cela? Combieu d'autres choes u'autroi-je pas à vous demander, à vous commaniquer même l'ar Dresde a pourtant quelques débris de l'antiquité qui pouroient entrer dans votre grand plan. Ah si je pouvois être dans la suite de notre Roi! Mais il y a une chose qui me tient le plus au cocur. Votre Konologie si desirée par tous les ansteurs et quicquaid en demandranteures, quand paraîtra-telle Nous avons tâté dans les trisières jusqu'à présent. Nous avons tâté dans les trisières jusqu'à présent. Nous avons tâté dans les trisières financient en timberout à jaimais. Le brule d'impatience d'en pouvreir mettre à profit tous les cédirésisments. Faist-moi savoir quandé liée será donnée su public et je donneris ordre à mon libraire qu'on m'en expédie un des pre-miers exemplaires.

l'ote y ajoater une autre question. Que ferez vous de la continuntion de votre grand ouvrage le Muire Pie-Clémentin? En donnerre vous encore une continuation? On m'a assuré que le VII." volume en étoit presque achevé. Máis personne ne m'en a pu dire positivement en qu'il en étoit.

Mais Ine faut plas abuser de votre patienes. Heareux si je piso tolenir par vous use petite narque de vatre approbation, pilas heureux si vous voules mecondre la permission de vous paser de tenns can tenns quelques natices de es qui se passe en Allemagne en fait d'archeologie, et de palses quelquefoit dans vas sourees fécondes d'autruetien. Agrées, je vous auxplés, fómission, les assumesser d'one extiner que je supplés, d'archeologie, as sumanesse d'one extiner que je tiquaire et de la considération la plas parfaite, avec laupelle jui l'Innouer d'étre,

lle j'ai l'honneur d'etre, Monsieur

Votre triu-humble servicer
CHARLES BÜTTIGER
Conseiller de cour et directeur des peges
de S. M. le Rei de Saze.

## VINCENZO MONTIO

Ferrara, li 18 maggio 1810.

Pergistissimo e carissino amico. — Il mio buos anico Lamberti, ritorato da Parigi, mi la riferito alcune amorendi vostre parole, le quali ni danno speranza che non sia in voi spento del tutto la benerolenza, di cui in Roma mi foste per tunti anni cott cortese, e de forma tutteria ma delle pia carmentario della mia vita. Quanto mi abbia consolato menti della mia vita. Quanto mi abbia consolato la presente, cancellando cei dolei titili della prima anticiata opii tristo pensiero della hunga nostra separatione.

All'antico mio precettore ed amico spedisco adunque con piena e libera confidenza il primo volume della mia Omerica traduzione. Del modo con che ignaro del greco mi sono arrischiato a questa temeraria e penosissima impresa non dirò nnlla, perchè Lamberti ve ne ha pienamente istruito. Dirò solo che senza Lamberti e Mustoxidi e Lampredi mi sarei bene astenuto dal render pubblico un siffatto lavoro intrapreso da molto tempo per mio privato studio e piacere, e poi proseguito per eccifamento di chi per certo non poteva në ingannarsi in questa materia, në mal consigliarmi. Se mi sarà dato che voi, massimo giudice, siate d'avviso che nella mia versione il huono prevalga al cattivo, io profitterò di tutte le critiche di cui vorrete giovarmi, e mi studierò di purgarla e portarla a qualche possibile perfezione.

(\*) Voluni le lettere di E. Q. Vinconii al Monti nel Jame arcatàle delle rue Opere verie, peg. 485 e segg. L'Editere. Il vostro oracolo mi sarà sacro, e la rintegrazione della vostra amieizia mi farà lieto oltre ogni credere. Ve ne prego, e col più vivo sentimento del enore mi riconfermo per sempre

> Vestro affer, enico Vincenzo Monti.

# photDEL MEDESIMO

Milano, li 3o dicembre 1810.

Caristimo e pregistirimo smico. — Le vostre oserviscioni intorno alla mis servinos d'Omero mi hamo colmato di giubilo. Este mi famo fede della vostra sanicità, e questo è un gran bene, e le grazice che re ne rendo procedono dal più vivo del cuore. Io le metterò tutte a profetto, e cos fine della elitre de mi manderete, del che vi prego quanto mai posso. Se non che parrai che voi alter troppo indelgente; e le emendazioni che si mi proposeg di fara in una serconda edizione al mio lavros, el estenderano nodio anti più difetti, che i nostri da vui Non vi atmestr danopre d'assistraria, fatte che la chibi la compiscenza di anumirare al Pubblico le obbligazioni che vi professo.

L'amberti mi ha detto che fira i letterati Italiani, a cui il Governo Francese poteva far dono della grande votti opera, vi sareste deguato di serivere anche il mio nome. Questo eccesso di beneroltena è di siopra di ogni ringraziamento. Mi il conor en sente tutta la grattudine. Caro Visconti, abbiato per ecto che l'arecui ridonota lo vottra amicinia, e in

uo modo così cortese e distinto, mi fa beatissimo. Aggiongete a totto questo il coraggio che m'ispirate per lo prosegiumento della mia versione, la quale dentro il prossimo gennajo sarà al soo termine, non rimanendomi che la meth del vigesimoterno libro, e l'ultimo.

Piacciavi di ricordare all'amabilissima vostra signora l'antica mia devozione e servitù, ed amate il totto vostro

# DEL MEDESIMO

Milano, li 25 luglio 1811.

VINCENZO MONTI.

Carisimo e prestantissimo amico. — Arrà Fonore di recursi la presente il dig. Laldio, primo minuttate della Reale Segreteria del Priocipe Vicerè. Egli è legato meco di grande amicini del pari che e l'antre Lamberti, di cui ademplo le ven presentandori que tamberti, di cui ademplo le ven presentandori que nella vostra persona il primo lame dell' indiana letteratura. Accognistato adunque cortesemente, ch' egli n'è degno.

M an altiro oggetto mi moore a visitarri con queta lettera. E dal sigoor cone Mijan, e dal mio Paraditi, e dal boso Maresealchi, e la attai intendo dela mia illiade, merel vostra, è stata cost accolta con molto favore. Io re n'ho obbligazione infinite; e poiche arette preso a proteggerla, io vi sopplico di portar più oltre il beneficio. Le due prime edizioni simaltance (7) sono senostre, si l'abbliche dendiare a chiche tance (7) sono senostre, si l'abbliche dendiare a chiche

(\*) Bressie, 1820, per Nicelò Bettoni, val. 3 in feglio; a parimento vel. 3 in ottero. d'ogni parte la terra. Lo nou vo'darla sema averla prima purgata di tutte le mende, he voi avete pazirantemente incominciato a notarmi, e ch' io vi prego addi proseguire. Le già notate mon utute corrette, e più altre aucora avveritte dalla propria mia esocienza. State adanque generone, e fate ch' io possa far manifetto a tutti, che la mia versione dere al soumo Visconti quel grado di perfesione a cui unanamente potevasi portare quento ardon mio lavoro.

Se vi piace di onorarmi di qualche riscontro, affidatelo a Lafolie o a Marescalchi. Vi abbraccio di tutto cuore

DEL MEDESIMO

Il vestre Vincenzo Monti-

## Milano, li 14 gennajo 1812-

Caristimo e pregistiono anico. — Le vostre pretiore annotazioni noso tata tata reguita, tatte, transuras cola, nella quale il vostro arrivo discordando de quello che il comune amio Lamberti sostiene solle sua illastrazioni d'Oucro, mi rendo certo d'aver bene interpretate I naimo ovotro, traltacindo di mettere in campo un parere che gli in guerra. Egli prova, e con bono e regioni, che il magunus casione d'Oucro di 1-5,5 d' della traductione, nel lib. var, è versanote una color magdicarderite solla ran opinione. Quer minea corresione ho io danque stitusto bene di trascurare, si perché il scruco da me adoltato, secondo Lamberti, si bene; sì perchè couservandolo, so di fargli cosa assai grata, e che voi pure mi loderete di questa occisissima di-

Nell' emendare attentamente tutti i passi da voi notati, più altri ne ho corretti io stesso di mia eoscienza. per modo ehe adesso veramente comincio a compiacermi del mio lavoro. Non ho taciuto al medesimo Vicerè l'importante servigio che mi avete renduto, nè il tacerò al Pubblico nella nuova edizione alla quale si è già dato cominciamento. E siccome questa mia traduzione è già stata da questa general Direzione degli studi privilegiata d'una Circolare a tutte le scuole del Regno, così rimane che voi mi facciate contento d' un' altra grazia, ed è che mi permettiate di stampare alla fine di tutta l'opera le vostre osservazioni, le quali contenendo parecchie interpretazioni novissime e peregrine, formeranno un commentario di molto pregio. Un sol sospetto mi turba, ed è che voi in leggendo abbiate saltato il libro settimo, sul quale non trovo veruna critica; e che il 19, 20, 21, 22, gli abbiate scorsi con poca attenzione, avendone voi rilevato sì poche mende. Per la qual cosa, se a tempo stracco vi compiaceste di ripassarli, ciò mi sarebbe grande augumento d'obbligazione.

Ricordate alla vostra signora l'antica e divota mia servitù, e onoratemi di qualche risposta.

VINCENZO MONTI-

P. S. Mi è stato mandato jeri l'altro l'articolo di un giornale greco, ucl quale si parla della mia traduzione. Nou vi dispiacerà, credo, il paragrafo che vi trascrivo, tradottomi da Mustozidi: a Il Monti, foggardo lo reoglio dove naufragò il potto della Morte di Eirore, se calpesta, come il potto della Morte di Eirore, se calpesta, come il Gearretti, le cente di a toutro Omero, nel l' ombra sua are maledice. Il degno di merveiglia si c, che il Pope; ma ambelue circondati degli sipiti di molte come di co

# DEL MEDESIMO

Milano, li 14 settembre 1812.

Prestatissimo e carissimo amico. — Mi gioro della venta a Parigi del notre Morgiero per inviario de esemplari della mia Iliade, seconda edizione. Vedrete corretti totti i passi da vio cortesemente notata, postora a questi più altri, ave quali ho cercato di far meglio. Vedrete ancora nelle poche righe al lettori, de he modo la mia gratitudine ha reso manifesto il singular beneficio da vio ricervato.

Per ordine superiore tutti i fogli pubblici del Regno Italico hanno riportato l'onorevole giudizio che su la mia versione ha profferito il nostro Reale Istituto col consecutivo decreto del Governo, onde l'opera mia si diffonda in totte le scuole del Regno. Questo onore e questo vantaggio il debbo principalmente a voi, che con tanta pazienza e tanto sapere mi avete fatto accorto dei difetti in che ero cadnto.

Non isdegnate adunque le proteste del grato animo mio; e se talvolta, gittando l'occhio su la unova edisione, vi venisse davanti qualche altro vizio nella prima lettura sfuggito, piacciavi di annotarmelo, onde nella terza edizione io possa unovamente purgarne la mia versione, e nuovamente palesarne la mia riconoscenza.

Ern mis mente (per consiglio anche del nostro Lumberti) di mundaren is nitestato di rivcensa un semplare a codesto Imperiale vostro Italitato. Mi ha diasto dal fato i timore di parer troppo nello. Se voi consentite nel pensiero dell' anico, e mi date sperama di protegger persos tunto Seato la mi sispettoso offerta, io ven faro rebitio la spedizione. Instato dei die esemplari che vi tramento, pregori di passera il pità piccolo al sig. Giupmet; al quale Monsignor di Brema ercire a parte, node disporto a ricerere core teamenta questo sincero tribato della mis atima, e insieme della molta grattisdine che no Italiani gli proferiamo tutti, per le selemai vindicie ch'egli fi della nontra literatura.

Paradisi, Lamberti, Franceschini, Mustoxidi vi dicono mille saluti, e di altrettanti io vi prego alla vostra signora. Sono col più vivo sentimento del cnore

> Il vestre obbidistrimum servitore ed amico Vincenzo Monti

#### DEL MEDESIMO

Milano, li 14 novembre 1812.

Pragistimino e crianimo amico. — Il signor Altavida Golfichipoli Corcireus, che per solo desiderio di acquitate dottina i reca a Parigi, fa conto di consacquirate attrai a reca a Parigi, fa conto di consaguiras sansi, solo che gli sia data di vedere el solire il mantiona degli erestiti, spine da spensa subile barech'in ve la presenti con questa lettera; il che in fo vontentira, perche gil è giovine di scelle tettera e di ornati costumi, e perchè mi fo certo che, segunnola la vottari solobe liberale, gli farette lista acceqienza. Di cio vi prega anche il nostro Lamberti, di cui vi porego i abalti.

Conservatemi la preziosa vostra benevolenza, e fate che il sig. Altavida conosca che voi mi concedete realmente l'onore di tenermi

> Venre vers ed allez, some Vencenzo Monti

P. S. Dal sig. Ginguené avrete saputo eiò che gli ho scritto intorno all'omaggio da farsi della mia Iliade a cotesto Imperiale Istituto, dipendentemente però dalla vostra approvazione.

#### LUIGI LAMBERTI

### Milano, li 10 luglio 1810.

Mio caro amico. - Il nostro Monti vuole offrirvi un esemplare distinto e in gran forma della sua traduzione della Iliade. lo sono incaricato di farvelo pervenire, ma le difficoltà che ora si sono moltiplicate per rispetto ai libri da introdursi in cotesto Impero, mi obbligano ad aspettare il favore di un' occasione particolare. Vi accludo intanto la lettera, con che egli accompagoa il suo dono, avendo di ciò commissione da lui medesimo (\*). Non ignoro quanto siate continuamente occupato, e quanto siate poco amico dello scriver lettere, nella qual cosa avete me per imitatore e compagno. Ad onta però di tutto questo, mi ardisco di pregarvi, quanto più posso, perchè vogliate rispondere a Monti, il quale è desiderosissimo di rintegrare perfettamente quell'amicizia, che un tempo è stata fra voi e loi. Il vostro silenzio sarebbe sieuramente preso per nn argomento del non aver voi aggradito la sua opera, e ciò gli sarebbe amarissimo. Fate adunque che il sno desiderio e le mie preghiere non tornino vaue; e scrivendo consegnate la lettera all' ottimo Ministro Marescalchi , al quale farete mille mici ossequiosissimi complimenti. Sono stato per alcuni giorni a Venezia, e ho passato molte ore col dottissimo Morelli, parlaodo frequentemente anche di voi. Riverite in mio nome l'egregia vostra famiglia, ch'io bramo pur sempre di rivedere. Ai comuni amici e prin138 LETTERA DI LEGGI LEMELRI cipalmente a M.º Boissonade, e a M.º Emeric, ed al Marini costà venuto da Roma, ed al Soranzo rispetti distinti. Amatemi e tenetemi sempre per

LAMBERTI.

P. S. Rispondendo a Monti, sarebbe bene che gli diceste alenna cosa intorno alla sua traduzione. Marescalchi, che ne ha una copia, potrà farvela leggere.

#### GIUSEPPE BOSSI

#### Milano, li 23 luglio 1811.

Pregistationo padrone ed anico. — Il mio ottimo manco sig. Laflo vi reberà la presente lettra, colta quale godo richimarma illa votra memoria, ed assicurari, che non si sennelleramo nai dalla mia tenter genillerare da voi comparitieni specialmente in Intante genillera da voi comparitieni specialmente in Parigi. Egli sana ce coltira le lettem, ed è anito ven enessore del nome vostro: a ciù aggiagea iltre qualiti ottime, chi il rendono caro o "ani o conoccenti." Non dies più oltro code anieurargli il favore e la beneviena vostra:

Per di lui mezzo io ardisco farvi conoscere un'opera. alla quale mi sto attorno da circa quattr' anni. Accoglictela per ora monea qual é: a suo tempo ve la manderò intiera e compita. Ma intanto io bramerei che la seorreste, e che mi diceste alla schietta il parer vostro su di essa, correggendomi ove accada (che sarà spesso) senza risparmiarmi; perchè per quanto io possa essere consolato delle mie fatiche, ove uomini come voi le giudichino di qualche utilità, io mi terrò onorato degli eneomi non meno che delle correzioni, quando l'una o l'altra di queste cose venga da tali gindici, quale voi siete. Se mi farete prontamente derno de' vostri consigli, io sono in tempo di metterli a profitto per questa edizione, che non sarà per veder luce che alla fine d'agosto. Io verrei anche sapere da voi, se sia tal cosa da esser presentata all'Istituto di Francia, seuza esser posta in massa colle tante opere moderne LETTERE DI GIUSEPPE BOSSI

che a quel tribunale verranno presentate. — In somma guidatemi e sentenziatemi : ma soprattutto amatemi, e credetemi sempre

> Festro afferiorationimo servitore el amie Gruszepze Bosst, pittore.

Fatemi servitoro alla vostra famiglia e a quelli della società vostra, che hanno la bontà di ricordarsi di me.

#### FERDINANDO MARESCALCHI

22 Gennsjo 1812

Stimatissimo il mio Visconti. — Accindo una lettra di Monti (7), che tanto è veglieso di unire alla sua traduzione le Osservazioni vostre, che vuole chiopure vi pregli di accordargii il assusso. Io il faccio tanto più volonitori, che se giungo a secondaro, demerità ecquisto, uno presso il rankico, che non poi esidera, I altro presso il Pubblico, che non poi esere uni sualo delle cose votre. Con tatta la stima el "attecamento e immatablimento."

F. MARESCALCEI.

(\*) Vedi questa lettera a curte 13a

#### SEFFE DE LAMBRI

Paris, le 26 janvier 1813.

Monsieur et savant confrère. - Vons êtes l'un des Commissaires chargés d'examiner la traduction de Ptolémée. Cette traduction vient de ressusciter l'aocienne question: Hipparque a-t-il observé à Alexandrie? Cela me paraissoit très-probable, mais non démontré. Je viens de rassembler tons les passages qui peuvent jeter du jour sur ce point débattu. Il me résulte qu'il est démontré qu'Hipparque observait à Rhodes l'an 619 et l'an 625 de Nabonassar; qu'il avait à Rhodes des instrumens avec les quels il a pu faire tontes les autres observations que nous avons de lui; que ces antres observations sont rapportées sans aucune mention du lieu où elles oot été faites, et que par leur nature il est indifférent qu'elles aient été faites à Rhodes oo à Alexandrie, que Ptolémée eroyait être sons le même méridien. Ainsi la question me parait indécise plus que jamais. Il me semble qu'on ne peut la décider par les passages que j'ai rassemblés; enfin cette question n'est plus que de simple cariosité. Je penehe beaoeoup poor la négative, mais on pent jusqu'à certain point sontenir l'affirmative par des rapprochemens et des inductions qui ne seront jamais des prenves positives. Si vous connaissez quelque passage plus décisif, j'en recevrais l'indication avec plaisir.

J'ai l'honnenr d'être avec la plus haute considération Monsieur.

Votre très bumble serviteur et confrère DELAMERE.

## GIAMBATTISTA ZANNONI

#### Firenze, li 26 ottobre 1813.

Ornatizaino sig Cavaliera—Profitto della fivoreroale conscione di protrarie costà i di gi, marchese Gino Capponi, giorine degno di ogni osservanza, per trametterbi i erate delle disprase edite (\*) ed ni altra mia quisqui el rate di propriase edite (\*) ed ni altra mia quisqui gila antiquaria; e la prego instiene di voler seguitare a fermi il pregero leggle delle una conversazioni conforme ha fatto suble prime otto disprane. Io ne fact canualo, non el constanta del propriato del constanta del moderno, ne respecto conto al Pubblico, superto che le mie debolistime produzioni al-bitaco coccupta oli prime antiquario d'Europa.

So ons replicare si suoi dubbi sul gran cemumo da me attinànio ad Antonio Pis, non è caparitàch, me attinànio ad Antonio Pis, non è caparitàch, me decisida i evalta sempre per giolicie d'òrga into prasmento. Nel cammoo e nel rame non manca nel il paledamento nel il parassonio et d'òla ni obbietta. Quanto più guardo il cammoo, e più parmi trovar decisi i tratti d'Antonio confrontati cello medaglie. Lo tesso pare si mici sodi Montalvi e Burgilli, e lo tesso netto per si mici sodi Montalvi e Burgilli, e lo tesso notare gamen. El rame, a di verve, non si quala vero ri, non ostanda cuel la Tarsa, a di verve, no si quala vero ri, non ostanda cuel però versi che illa il poteste.

<sup>(\*)</sup> Le Disponse di cui qui serire il Zamanni debbono certamente appartenera sille rua opera che ha per tatale : Reale Galleria et Firenze illustrata, nella quale sono de lai desentto in cinque volumi la Statue , Bazzirilini , Comonse el fettigti, di quall'inaigne collesione.

L'Editore.

vedere, e dopo l'ispezion sua, o contrario o favorevole che fosse il giudizio, lo abbraccerei senza più far verbo. Quando poi veramente vi si dovesse ravvisar la sembianza di Antonino, si scioglierebbero, credo, facilmente le altre difficoltà che mi adducc. Rispetto all'arte ( quantunque il lavoro non è poi cattivissimo, e molto dipende dallo stato naturale degli strati, per cui il rilievo delle figure è, a così dire, un poco spiacciento), mi pare che tutta la colpa potrebbe versarsi sull'artista, più che sul suo secolo; e circa al non parer natnrale ebe un Imperatore, che non ba mai aceompagnata nessuna spedizione militare, possa indossar armi, mi sembra che potrebbe dirsi, che nondimeno, come Imperatore, era considerato sempre il supremo comandante delle suc truppe. Ma, ripeto, che pnò essere che tutto ciò a me sembri , e che poi non sia-

Nella illustrazione della statuetta di Mercurio con Bacco in collo, son caduto in errore citando a mente la patera Etrusca del nascimento di questo, ed ho tralasciate più cose sulla femminil veste di lui. Emendo il primo e supplisco alle seconde nell'illustrazione di un cammeo che verrà fuori nelle seguenti dispense. Ella emenderà altri sbagli, di cui non mi sono accorto.

Sono colla più alta stima

GIAMBATTISTA ZANNONI.

19 janvier 1817.

Monsieur. - L'inscription du cachet de l'apothicaire (\*) est une énigme pour moi, que la version de Chishull rend encore plus embarassante. Mais comme il est question d'un apothicaire, je serais porté à croire qu'il vendoit non pas des rayons de miel fétides xapia durada, mais quelque remède pour la teigne des enfans, que les aneiens médecins appellaient du nom de zapisv et de celui de palezapie, et qui est celle que les médecins d'aujourd'hui connoissent sous le nom de teigne muqueuse. Elle ressemble à un rayon de miel, comme l'humidité qui en sort a l'air d'un miel corrompu ; à cause de l'odeur fétide qu'elle exhale, elle mérite le nom de sepies duradic favus putidus. Le Bithymos (sic) ou Bithynos n'a que faire ici. Quant an mot HAATNEN, je ne puis, Monsienr, ni approuver ni condamner l'explication que vous en donnez; j'avoue franchement que je n'y connais rien.

Agréez, je vous prie, l'assurance de la considération la plus distinguée avec laquelle je suis

Conay.

(\*) V. Opere carie italiane e francesi di E. Q. Fiaccasi, vol. III, p. 33x e sep., ore terrasi l'articolo pesso dal foarnet des Sacasa intenso alla Dissertizione di M. Téchen d'Ammery Sur Finarription prospes IACONOG ATKION, et sur les pierres antipase qui servatant de cachet aux médicies ecultites.

Latin

#### LEOPOLDO CICOGNARA

Venezia, li 11 aprile 1819.

Pergistission unico e signere. — lo vaspo a ricodorni a lei col necro di una coltissima delle notte. Dame veneziase, la nobil doma signera babella Albriat. Vicado procurare a questa la conocenta perconale di quanto v'a ad in neglio in Parigi, dopo che P Italia ba ricopresti ressi mommenti, io non potera enimerni del farte conocerci il più dotto illustrastore d' copi presiona satiolità, e a tilo dopteti consegne alla Dana der righe per ricordarle la mia munivazione e la mia servità.

Io Pavrei anche pregata in tal incontro di indicarmi da qual fonte ritrarre le migliori notizie di quello che ella ha dottamente opinato ed esposto intorno ai marmi di L. Elgin. Dovrebbe esser stampata qualche cosa.

Già per quanto si marmi di Egina, io li ho veduti a Roma, e non mi rimengono curiosità, credendo che saremo tutti d'aecordo, meno il compratore; e poco di ciò importa.

Mi tenga presente alla sua Signora, anche in nome di mia moglie la quale è agitata da grandi amarezze domestiche. Io la prego voler ricordarsi della distinta e sincera considerazione con cui bo l'onore di distinti

See sib. e devotarimo servicore
LEGOPOLDO CICOGNARA.

ANGELO MAI

Milano, li 14 giugno 1817.

Illustrissimo, veneratissimo mio Signore. - Non avrei osato d' indirizzare le mic parole al chia issimo principe di ogni bella letteratura, se un mio bisogno non mi costringesse ad essergli forse importano. Il professore Ciampi di Pisa ha scritto ad un suo corrispondente in Milano, ehe la S. V. Ill. gli ha promesso di fare inserire nel Journal des Savans le sue Osservazioni contro il mio Dionigi. Io sarei ben indiscreto ed inginsto se pregassi la S. V. ad astenersi dal prestare questo ufficio al Ciampi. Tuttavia siecome il valentissimo sig. Giordani, a lei ben noto, ha pubblicato una rohusta risposta e confutazione del Ciampi (il eni seritto a me pare cosa assai leggera): e siecome io ho già spedito esemplari della confutazione al librajo De Bure in Parigi, ed al Journal stesso; eosì prendo coraggio a pregarla che prima d'inserire l'articolo del Ciampi, volesse avere la hontà e la compiacenza di csaminare, o per sè o per altri, il libretto contrario del sig. Giordani, onde gindieare se lo scritto del Ciampi meriti veramente quel conto ehe l'antore da vista di farne, e se possa oscurare l'opinione che io ho spiegata ed il sig. Giordani confermata sopra questo Dionigi. Ho scritto oggi ai De Bure che presentino il libretto a mio nome alla S. V. Ma siecome quella min lettera arriverà forse tardi con altre spedizioni, così la S. V. potrà trovare presso il Journal stesso, o presso il sig. Botta, o presso i De Bure altri

esemplari già premesti. Se ella pnò indinarsi a favorirmi in questo proposito, io non sprò come dimoratra abbastanza la mia grattitudine, ma mi studiero di parere meno ingrato che per me si potrà, ed ella avrà dato un moro pego della esimia gentilezza che adorna l'eccelso di lei animo.

lo ho commesso un errore in proposito di mo oposeolo falsamenti (come credo) attribuito a Filone da na codice ambrogimo. Arendo poi conoscieto che giù crea stampato, ne ho dato avvio ail Peregio M. Rool Rochette che mila mia feda ne avera giù trattato nel-Paprile del Jaumal. Our quel libro e riformato nel debtio modo, e ne mando in questi giorni un eretto numero di esemplari il De Bure, e lo oviriero di presentatarne uno in omaggio alla S. V. Per altro in quel libro ai l'opera di Porfinio, elle a lostitici di altre opera incitie di Filone e della cronica di Eusebio, sono al siccos d'orgai attaceo.

Ho aucora un altro pensiero. Conoscendo lo che la colonillo acceptante del tetrasti Francesi a estende anche al deboli mie l'avori, ho deliberato di spedire all'Accadenia dell'Incrisconi la colleciono di que pochi Classici che io ho pubblicati. In correi indirizzare alla S. V. il pileo (l'intende senza niana di lei spesa nei incomodo), e pregarla di far gradire a que' signori la mia offerta.

Io bo publicato altrest in questi giorni un nuoro libro Shillino, etto decimoquatori on me odica mahrogiano. Sono 360 versi greci che bo tradotto in altrenti latini, con aleone note con prefatione, e terete gionte. Nella prossima settimana compisco pure la stampa di due operette latina antiche sopra le polizioni di Alexandro il Macedone. Entro questo tetsuo mese rpero di compire la stampa della more sellome settimo dell'antico dell'an

del mio Gierone con notabili giunte e miglioramenti. Entro questo anno spero di pubblicare qualche altra antica cosa. Ma intanto vorrei mandare cunti, come hu detto, ciò che è pubblico, e fare questo riverente ossequio a' letterati Francesi ed alla S. V. che è la prima stella della nostra Italia.

Se questa mia lettera trora grazia presso di lei, e molto più se impertanse un favorevole riscontro, io mi stimerei ben felice. Intanto supplicandola a seusarmi dell'ardimento, mi associo al voto comane di singurarle langa vita e saluto per continare i nobilitararle langa vita e saluto per continare i nobilitapratico i mano, e pieno d'infolita ammirazione mi dico opisioni mano, e pieno d'infolita ammirazione mi dico

L' AB. ANGELD MAI.

## DEL MEDESIMO

Milano, li 14 agosto 1817.

Veneratissimo, celebratissimo sig. Carallere. — Sono in grandissimo sollectidano per la subtro persion della S. V. illustrissimo. Percocho oltre le notiris che ella di sui sidice le sella lettera, di cai sa mercie in hi conorus, anche qualche pubblico fuglio ha annomiata ha di cim altatis. Se la sates nore pensoro inturisi danza, il libro che le mando non dere neumeno per no momento receste losgi o disturbo. Se dali (ciò che Dio regilia) sua bane, so comincio dal ringenziarila per lo articolo con per con servicio del considera del massimo del teterati che i persi de me attangati.

sono veramente di Dionigi; perocchè l'altro punto degli estratti o della Epitome (almeno in parte) assai meno importava; anzi, come ella graziosamente mi dice, io dero desiderare che siano estratti.

Il libro che le mando presentare, è una ristampa del mio Cicerone con molte giunte, varietà ed emendazioni. Io spiegai già opinione che il commentatore col quale ho accompagnato il Cicerone, sia per avventura Asconio. Qualche critico vi ha contraddetto, ed io ora replico qualche cosa. Ella altresì non ignorerà che in Berlino si è riprodotto il Frontone, collocandone la materia in altro ordine, e dicendo che il codice (da me solo vednto) è favorevole alla nuova disposizione. In quella edizione altresì è disprezzato in gran maniera Frontone. Nelle mie appendiei al Cicerone discorro di questo fatto, e certamente non posso errare. Emmi venuto talento di premettere a gneste appendici nna riverente lettera, in cui imploro a gindice della controversia la S. V. illustrissima, che senza essere stata da me interpellata, mi fu cotanto favorevole nell'affare del Dionigi. Se ciò non è nna giovanile temerità, io la prego di aggradire il mio cordialissimo ossequio e di gittare uno sguardo sopra queste carte (').

Se la di lei salute od occupazioni nol consentono, allora ambirei che altro letterato non isdegnasse di occuparsene, perocochè la cosa non pare indegna di considerazione, e la S. V. potrebbe grazionamenta eccitare alcun Socio del Giornale a favorire il mio desiderio.

(7) Le carte qui accessate vanno unite con nomeroisse apparen al Correderbrotinio Culcivire Situatrotar et accesa, cioè alla erecole edizione dei Primementi di vi Orazioni di Gererone, con un nutrio interpreto non pri stampano, etc., pubblicate del Mai in Milano cel Begli terchi, nel 1817, in E.\* LETTERE DELL' AR. ANGELO MAI

Ho disposto gli esemplari de'miei piecoli lavori che manderò quanto prima offerire alla Accademia, giacchè la S. V., consentendolo la salute, non mi nega la deguazione di farli gradire a cotesto letterario Arcopago, che è il primo del colto mondo.

Iutanto sommamente desideroso d'intendere migliori notizie della di lei salute, e col massimo ossequio e venerazione e immortale riconoscenza mi dico

Di lei, celebratissimo e incomparabile sig. cavaliere,

Serve umil. e ess.

L'AB. ANGELO MAI

Dottore del Collegio Ambresian

## DEL MEDESIMO

Milano, li 10 settembre 1817.

Venestinino signo Cardiere. — Ho letto ac' pubblici Squi inglicir rotinis della preniosa di lei sa- lute, e mi sono infinitumente rallegrato che il primo lame della Europea letteratura continia applaefere in cotetta Capitale sode di opsi bono gutto. Spero che la S. V. illustriaina surà riceruto per messo particolare il mio nuoro Cicerone con la lettera d'indirezo a lei delle difese di Arconio e di Frontone. Se mai quel libro non le foue e tatto consegnato, espilità il presente che le fo tenere per il gi. Vegetti Bologuese, che fia segretario del ministro Marsecalchi.

altera princ. ed. ho agginato () m on m, perocchè vrando lo sul torchio mutato il seguente cappire il rivera vrando lo sul torchio mutato il seguente cappire il cot cot da cappire i potest per inchifure la vicinana del susseguente porunte, tono mi era ricordato di adattera dila mattatione le precedenti espressioni. Vecha alteral che alla p. 5, verso punti. delle Commentationes, ho corretto Alba in Hostia, il de fia errore di pura ditrazione, percocche latto il conteste parla di Hostia. Per altro queste correzioni sono già eseguite in tutti gji cemplari.

To stava per conseguare al sig. Veggetti i grandi cemplari delle nin pode cose che lo destinato di minliare, mediante la benigna di lei intercessione, alla Accadenia francesi; ma venendo saiscrato che i libir non passano il confine sensa una previa licenza di Parigi, ho dornto annete questa volta con mio dispiacere differire la spedizione, e intanto mandare a lei questava piecelo piece del sig. Veggetti con ha riessato. Pregi la lorga di previa di presenta di presenta di presenta della conseguare di presenta di presenta di Corre, del quale le sechiolo alenti stampioi.

Ho vedato il giornale inglese Quarterly Rosius nel-Frapile di questo sano, cioè il N. XXXII. Quegli che I profile di questo sano, cioè il N. XXXII. Quegli che ha composto l'articolo spettante alle mie atsaspe poco si mostre favorevole a me el agli studii fatlani. Che ninna espressione del commentatore di Giercone si opponga alla opinione che celoi si afroccio, spero di averdo predentemente assertiro. Che lo scritto Exmpale Ecoasiumo possa serve di Protono, y è uguar ragiona di crederio, como per quello delle Differentata Focalationem che conumente gli è attribuito.

(\*) Aggiunte, ciol, a penna; piacchè la stampa avera : Et quamquon midia quatester locusa hurum codicum ope applore licet, rimantesi, in voce di sudian epolitustrum incanom, per la zagione dall'autere expesta.

L'Editore. LETTERS DELL' AR. ASCELO MAI

né il primo è più pedantesco del secondo: massimamente ebe lo scopo di amendne fu l'istruzione puerile de'Principi affidati a Frontone. È vero che io nalle mie prefazioni ho detto talora cose assai trite fra i dotti, ma scrivendo in Italia dove gli antori specialmente greei poco sono letti, e serivendo coll'intento di eccitare nei giovani ardore di studio, lio crednto ehe mi si perdonerebbe un poco di prolissità ehe era effetto di zelo. lo scelsi pel Dionigi i caratteri majuseoli per due motivi: uno fu l'aver veduto alcune edizioni antichissime con tali lettere, cioè l'Antologia, e l'Apollonio Rodio, etc., a poi ultimamente l'Anacreonte di Bodoni, onde quesi per un capriccio volli risvegliare quel modo di stampa: l'altro motivo fu ebe dedicando all' Imperatore presente in Milano il Dionigi mi parve che l'edizione in majuscoli riuscisse più speciosa. Tuttavia non sono per seguire altra volta questi avvisi. Quanto alla eritica che si fa da alcuni dotti in generale allo stile e merito di Dionigi, io non mai vi acconsentirò, e ho letto con isdegno i vitaperj che quel ferreo scrittore di Reiske dice dello stile di Dionigi nella prefazione della sua edizione, ed io penso ebe Reiske non avesse sensibilità per le bellezze e soavità del nostro Dionigi

Se la S. V. Ill. fosse già fornita de' poehl libretti che le mando, mi farebbe distinto favore trasmettendoli a Londra al Quarterly Review, specialmente la Lettera del Giordani sal Dionigi (poichè lo scritto del Ciampi è stato letto da quel Compilatore), ed il Porfirio, etc., di eni il Quarterly non ha ancora parlato, almen fino all'aprile del presente anno. Vi ho unito anche alcuni fogli, che sono una correzione a lei nota, i quali potranuo giovare a chi avesse l'esemplare non emendato.

154 LETTERS DELL' AR. ARGELO MAI

Per non tediare con più lunga lettera la S. V. Ill. e rubarle il tempo per lei preziosissimo, finisco umiliandole la mia unica adorazione e infinita riconoscenza per la grazia che, tutta sua mercè, mi comparte, e sono tutto

L'as. Angelo Mas.

## DIONIGI STROCCHI

OSSERVAZIONI SOPRA ALCUMI LUGGIII DI GANTE

Canto III.º Inferno, verso 40,

Caccilrii i ciel, per non esser men belli, Nè lo profondo inferno li ricere, Chè alcuna gloria i rei avrebber d' alli.

Il Lombardi espoce di loro, di esti. Il Della-Vallascrire al Medici en di rianarce dibbioso sopri l'integrità di questi verni, e sopra la loro piagazione. ""Certemente il senso di operato ulimo vero e dei espacetti non è piano. A me sembra che tutto sia chiarto, se si ossersi, che qui del fitta per d'ello, d'azun. I rei, cio èl soprat, ricerrentberro qualche rionaman d'elli, cio di d'azosi inferno, perchè se la gia fossero, il Posta arria caçione pattura di loro, sona rembèrra al insiteriorità, dei qual il monde concerna memoria. A questo proposito consnona quell'epigramma di Machierelli:

> La notte che mori Pier Soderini , L'anima andò dell'inferno alla hocea ; E Piuto gli gridò : Anima sciocea ; Che inferno ? vanne al limbo co' hambini.

Elli per egli scrisse Dante al v. 91 del canto X del Pargatorio. Che poi da tutti gli scrittori contemporanci elli, ello, egli, sieno indifferentemente usati per esso, e applicati alle cose come alle persone, tanto in easo retto, che in obliquo, è cosa notissima.

Verso 95-96, canto VI, Purgatorio. Chi spiega la parola Predella per quella parte di freno dove si tiene la mano quando si condnee il cavallo; ehi la spiega sgabello e seggio, di cni si valeva l'Imperatore per montare in sella. Il Ducange a questa voce spiega suppedaneo , grado dell' altare. La Crusca per ispiegare il senso di questa voce cita appunto quella di Dante, della quale si cerca il senso, e ciò fa eon eireolo vizioso. A me pare che qui Predella stia per altare, e altare per Chiesa; come sprone sta per Imperatore e Imperio. Parmi ancora che la lezione debba essere rettificata così : « Poiehè ponette mano alla predella » ; vale a dire: Da che si volse a parte di Chiesa, lasciando quella dell' Imperio. Vivette e salette per visse e sali erano usati allora.

#### Ugolin d'Azzo che vivette nosco.

Così ponette per pose. Allora aecade bene l'apostrofe ad Alberto Tedesco, che preceduta immediatamente da altra all'Italia, è assai men bella. Non so poi come il Lombardi si avvisi, che il porre mano significhi assolutamente far violenza. A me pare che il solo contesto del discorso possa e debba determinare il vero senso di questa frase, che secondo le diverse azioni ha diverso significato, ora d'incominciare, or d'eseguire, or di collegarsi, etc.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? cioè, chi le osserva, o le fa osservare? Verso 127 e seguente, canto XIX, Paradiso:

Vedrassi al Ciotto di Gerusalemme eguata con un I la sua bontade, Mentre il contrario segnerà un' Emme ».

Lombardi espone che l' I segno di unità indica virtù, mentre il vizio è figurato dal M segno di mille. Io

credo che nella lingua del Paradiso, che è la latina, I sia la iniziale di Justus, e M di Malus. Il contrario o sia il nemico di Carlo re di Gerusalcanne, e della fazion Ghibellina e di Dante, era Carlo duca d'Angiò.

Verso 47, canto XXIV, Inferno:

a . . . seggendo in piums In fama non si vien nè sotto coltre ».

Seggendo in piume e notto coltri non si viene in funafisla interpressione. La vera è quella che dall'immortale sig. cav. Visconti mi fu già considata, cioè: va Seggendo in piuma non si viene in fana e into coltre, cioè votto baldacchino ». Né io la pubblicherò mai se non come sua ; se gil me sara contento, c vorrà dirmi come si possa dar csempio della parola coltre per baldacchino.

Il verso 30 del Canto XX, Inferno, non mi sembra illustrato abbastanza dal Lombardi:

Al giudizio divin pession comporta.

Questa è una figura grammaticale, una metastasi per nobilitare la dizione, ed equivale a « compassion

Verso 9, canto I, Purgatorio. Non mi sembra conforme alla dovizia Dantesca il ritorno della rima surga, che è lo stesso che risurga. Credo piuttosto che egli abbia scritto:

bbin scritto:
E qui Calliopea alquanto turga,

come disse altrove verso 144, canto X, Paradiso:

Che ben disposto spirto d'amor turge.

La somiglianza della s al  $t_{>0}$  e la vicinanza della voce risurga può aver indotto il copista in questo errore.

Queste mie congetture sul vero senso de' citati luoghi di Dante mi hanno data cagione di rinfrescarvi la memoria di nostra amicizia. Io le mando a voi , mio carissimo amico e maestro, con animo di aver per buona quelle solamente, che dal giudizio vostro rettissimo verranno approvate, e le rifinterò tutte come sogni ed errori, se a voi così parerà. Voi mi avete insegnato a vedere il bello in questo libro, e se alcuna gloria ne ho ricevuta, la debbo interamente a voi. Da questi vostri insegnamenti riconosco l'onore, che testè mi è succeduto di esser stato annoversto dalla clemenza sovrana fra i membri di questo Reale Istituto delle scienze, lettere ed arti; ma non sono abbastanza soddisfatto di me, perchè non mi para di potervi mai ringraziare abbastanza degnamente; e questo dinturno silenzio, e questo non aver mai novelle di voi, e di vostra famiglia, che io amo teneramente, e come se fosse mia propria, mi rattrista. Fate, di grazia, ch'io sappia di voi, e dello stato di vostra famiglia; io vi ho sempre presente alla memoria, e al enore. I vostri figli come rispondono alle eure e all'amore del padre. come mostrano di conoscere la sorte di aver nu tal padre? Come sta la sig.ª Teresina? A lei meno che a voi costerebbe il mandarmi qualche volta due righe. Io la saluto earamente. Vi abbraccio e sono sempra

Tutto vestre
STROCCHI.

P. S. Se queste osservazioni fossero tanto fortunate da meritare la vostra approvazione, siete voi contento che io le intitoli a voi consegnandole ad una lettera? Attendo con impazienza vostra risposta, e sono di muoro, etc.



# INDICE

#### DISSERTAZION

| Vittorio Alfieri<br>Stato attuale della Romana |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|-----|----|----|---|----|-----|-----|-----|
| Stelly attorne Gran Attorney                   | -   |     | ••• | - |   | 7   | ٠, | •  | • | •  | •   |     | -   |
|                                                | LE  | TT  | E   | Œ |   |     |    |    |   |    |     |     |     |
| All' ab. Giovanni Girolamo                     | C   | rli |     |   |   |     |    |    |   |    |     | ,   | 51  |
| Ad Antonio Canova                              |     | ٠   |     | ٠ |   |     | •  | •  | • |    | •   | *   | 54  |
| LETTERE DI VARII                               | sc  | RI  | T   | Е | A | D i | Б. | Q. | V | sc | :01 | (T! |     |
| Andres Giovanni                                |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     | ,   | 133 |
| Bossi Giuseppe                                 |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     |     | 139 |
| Böttiger Carlo                                 |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     | ,   | 126 |
| Canora Antonio                                 |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     | *   | 83  |
| Gicognara Leopoldo                             |     |     | ٠   |   |   |     |    |    |   |    |     | 19  | 146 |
| Coray Adamansio                                | ٠   |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     | *   | 145 |
| Daunou Pietro Claudio Fra                      | inc | nto | 0   | ٠ |   |     |    | ,  |   |    |     | *   | 69  |
| Delambre Giamb. Gius                           |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     | *   | 142 |
| Denon Domenico Vivante.                        |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     |     |     |
| De Rossi Giovanni Gherar                       | do  |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     | ,   | 71  |
| Gianni Francesco                               |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     |     |     |
| Heyne Cristiano Gottlieb .                     |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     | ,   | 96  |
| Koehler Enrico Carlo Erne                      |     |     |     |   |   |     |    |    |   |    |     |     | 121 |

|   | 160                         | 100 | nc | E |  |    |  |   |   |     |     |
|---|-----------------------------|-----|----|---|--|----|--|---|---|-----|-----|
| ı | Lamberti Luigi ,            |     |    |   |  | ٠. |  |   | D | ığ. | 137 |
|   | Lansi Luigi                 |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Larcher P. Enrico           | 1   |    |   |  |    |  |   |   |     | 116 |
|   | Mai ab. Angelo (nea Cardina |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Marescalchi Ferdinando      |     |    |   |  | ·  |  | · |   |     | 161 |
|   | Marini Gaetano              |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Monti Vincenso              |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Puccini Temmaso             |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Schweighzeuser Giovanni .   |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Schweighzeuser Gin. Goffred |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Strocchi Dionigi            |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Viscouti Filippo            |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |
|   | Zanonni Giambattista        |     |    |   |  |    |  |   |   |     |     |

40-40

TIP. BONCBETTI E PERRENI

1/497000564







